# Vermischte Gedichte

bon

### Herrn Ludwig Heinrich Micolai,

Rabinetssefretar und Bibliothekar Gr. Raiserl. Sobeit bes Grosfürsten aller Reußen.

Bierter Theil.

Berlin und Stettin, ber Friedrich Micolai,

# Sermischte St. d. i ch t e

ned

#### Herrn Ludwig Beinrich Ricolai,

Kobinetsselfretar und Biblioebekar Se Kaifert. Hobelt bes Geodfürsten aller Bleufen.

11003 G 2 ty 5

Berig und Gietein,

10 8 K E

### Morganens Grotte. In vier Büchern,

Morganens Crotte.

#### Erstes Buch.

Mit fühnerm Schiffe will ich neue Waffer pflügen.

D du, Ferrarens Schwan! \*) dein Geist war mir bisher

Ein fichrer Wind, bein Lied ein flippenlofes Meer,

Und ohne Furcht ließ ich die frenen Segel fliegen.

11nreinrefluth, die manchen Sand verschweigt, 12nd aufgewühlten Schlamm in trüben Blasen beigt,

Ein Meer, geheimer Strudel wegen schwer berüchtigt,

Ift des Gojardo Lied. Zwar alter Worte Roft

Schliff Berni weg; doch blieb die Fabel uns gegüchtigt;

N 2 11115

") Arioft. Sein rafender Roland ift eine Forts fehung des verliebten Rolands, den Bojards im vierzehnten Jahrhundert gefcbrieben, und Berni im achtzehnten umgearbeitet bat. Und aus Bescheidenheit allein, mein Arioft, Haft du, den Helden fingend, den Bojard erhebet,

Dem grobern Stoffe beinen feinern anges webet.

Warum verläßt dich denn mein Lied, Wenn ich so lebhaft und so.klar den Unterschied

Des Liebenden, des Rafenden bemerke? — Aus Luft zum Wechsel, und zur Prüfung eigner Stärke.

Ich suche, nun ich mich an beinem Styl geubt,

Der treue Nachahmungen, und mehr nicht, geflättet,

Und ber burch jeden Zusag fremder Art ermattet,

Ein Felb, bas meinem Geifte größre Freye beit gibt,

Das ich unfträflicher verwandle, Und als mein Eigenthum behandle. Dem Kinde gleich, bas, von dem Gangelband' entwöhnt,

Wenn

Wenn es auf ebner Diele fichre Schritte

Den Araften trauend, sich nach ranhernt Wege fehnt, Und am gelingenden Bersuche sich ergeget.

Du aber fieh, was hier des Knaben Amme thut,

Mein Arioft! Gie schleicht ihm nach mit garter hut,

Damit er mankend gleich bereite Sande finde;

Und ihre Gegenwart mehrt Kraft und Muth dem Kinde.

So gib auf mich auch du, mein Lehrer, Acht;

Ermahne mich, daß ich Bojardens Lever, Der Alugheit und der Shrbarkeit getreuer Als er, behandles daß ich, rein von falscher Vracht,

Mehr zärtliches Gefühl errege; Daß ich, wenn er Sardonisch lacht, Gleich bir nur Uttisch lächeln möge, Entblößt von feiner Paladine tapfrer Schaar

Lag Gallien, verstummt und ode. Was nie der Mauren ganger Macht gelun: gen war,

Sie tu terftreun, bas that Angelifa, die Schnobe,

Durch Reit, burch Lift, burch Spiel mit Gunft und Sobn.

Das ferne Reich des Galafron In Indien war ist, und ziemlich lange schon, Der Nitter Aufenthalt, der Schauplag ihrer Stärke,

Sah ihrer Tapferkeit und ihrer Thorheit Werke.

Im Lande nun, das ich genannt, Ritt Roland einst; doch nicht auf Brilla, boren,

Dem Lieblingegante. Diesen hatt' er vor ber Sand

Durch einen kleinen Streich verlohren, Bon bem er ben Berlauf nicht allzugern geftanb.

Dieg

Dieg war ein andres Nog. Er ritt durch eine Heide,

Ein unbeweglich Meer von Sand,
In welchem eine höckerige Weide
Berlohren, schmachtend an dem Wege ftand;
In ihrem dunien Schatten fand
Der Graf ein Frauenzimmer. Ihr Gesicht
verbehlte

Ein vorgeworfner, faltenreicher Flohr; Doch bas, worauf er als ein fichres Zeichen fählte,

War unterlihr fein Brillabor.

Den hielt ben dem Gebiß ein Kerl mit roft's gem Belme,

Dren schlechte Rlepper hingen an der andern Sand.

In ein'ger Ferne ftritt ein Paar ihm gleicher Schelme

Mit einem Rittersmann in braunlichem Gewand,

Der fechtend ben dem schon erstochnen Pferde ftand.

Es wiehert Brillador, als er den herrn erblicket,

21 4 11nd

Und an bas Weib läst Roland biese Reb' ergehn:

Sieh da, die schone Bucht! die mich fo schlau berücket,

Die mich zu Auße fortgeschiefet, Wie frech sie weinen Rappen drücket! Richt wahr, du bosstest nicht, mich bier zu sehn?

Den Saul hor! — Von dem Auge rücket Die Dame bier den Flohr. Der Paladin erblicket

Ein Angeficht entsückend febon, Mit Ebelfteinen reich geschmücket, Doch bas er nie juvor gesehn.

Er bleibt beschäut, betreten stehn. So send Ihr Roland? spricht die Schöne; mich entzücket Die Nachricht. Was Ihr fodert soll geschehn.

Die Nachricht. Was Ihr fodert foll geschehn. Allein vor allem eilt, dem Aitter benzustehn, Der dort verwundet sicht. Ein Wort, Ein Sprung, zwen Hiebe,

Und fremmeis liegen beibe Diebe. Der dritte, ber die Pferde balt,

und

Und fieht, wie hart das Schwert bes Ritters fällt,

Will mit ber Beute fliehn. Er fest bem edlen Gaule

Mit Schlägen, Stichen gu, gerrt ihn am garten Maule:

Umfonst! das kluge Thier, als wüßt' es feine Pflicht,

Regt fich durchaus vom Flecke nicht. Zulent da der Gefell mit angfterfülltem Blicke

Den Grafen naher kommen fieht, Epornt er den Alepper an, und flieht, Dem Raub' entfagend. Roland bohlt ihn ein, und gieht:

Der Klepper trägt den Rumpf, die Haube bleibt gurucke.

Mit heißem Dank empfängt den Paladin Die Dame. Beide fprengen drauf, wie billig, (Und Brillador ist nun an Rolands Seite willig.)

 Den helm in beide hande ftugend, Gehn fie von weitem ihn; Doch immer finkt er tiefer, biegt fich vor, und gleitet

hinab, und liegt im Sande fühllos ausges breitet.

"Mein Usem! Usem! hörest du? "Ich komme! Darze kömmt!" ruft ihm die Schöne zu.

Rein Zeichen bes Gehors. Sie langen an. Vom Pferde

Wirft sie sich neben ihn zur Erbe, Löst ihm den Helm, wischt ihm vom Ange, sicht

Das Blut, und schrepet laut: Ach Gott! er ift es nicht!

Sie ftarrt ihn an. Sie figet eine Weile Zerftreut, unthätig, eine Saule. Mein Fraulein, spricht der Graf, ob dieser Asem sen,

Ob Jsum, Ibrahim, das ift nun einerlen. Habt Ihr Erquickung, Arzenen, So bringt sie ihm geschwinde ben. Sein Zustand, dünkt mich, heischet Eile.

Durch

Durch ben Dermeis ju fich juruck gefehrt, Bieht bas beschämte Kräulein aus ber Tasche In einer fleinen, reich befesten Flasche Ein Maffer von besonderm Werth. Raum fleiget mit behendem Kluge Der feine Geift bem Ritter in bas Schlaffe hirn,

Co reigt er jebe Nerv', in jebem Buge Buckt Leben, Die umwolfte Stirn Entnebelt fich, bas Blut, erweckt ju neuem Feuer,

Befampft, beffegt ben Rroft, vom Muge fallt ber Schlener.

Als trunfen von geftortem Schlafe, fieht Er um fich ber. Gein Blick begegnet Darten, flieht

Buruck, (fie hatte nun den Glohr binauf: getogen)

Bleibt auf bem Grafen ftebn, ber uber ibn gebogen,

Ihn fachte bebt, und ihm ben Selm vont Saupte gieht,

Der durchgehauen bleckt. 200 bift bu benn, Fortife?

So ruft er schwach. Und Roland: Ift est diese?

Auf Darzen weisend. — Nein, ach nein! Der Ritter. — Dann ber Graf: Sonft kann es keine sevn;

Denn fie ift bier mit uns allein.

Und jener: Falsches Gluck! Auf ewig benn verlohren!

Von neuem summet ihm Betäubung in den Ohren,

Bon neuem reibt und ftarfet ihn Die Dame, nest und druckt bie Bunden ihm gefchwinde,

Die von dem Scheitel sich nach jedem Ohre

Und macht den abgerifinen Schleper ihm zur Binde.

Schon schlürft er wieder Luft und Licht Durch Mund und Augen ein, blieft um sich, redet nicht.

Der Valsam schlägt des Schmerzens Loben nieder,

Fügt und befestiget der Munden Lippen wieder,

und

Und neue Kraft ergieft fich in die matten Glieder.

Er stemmt sich auf, und fint. Ihm bringet Roland ben,

Daß er die Rückfehr in das Leben Der Dame Benftand fchuldig fen.

So menschenfreundliches Bestreben, Erwiedert er, verdiente zwar Bon jedem andern Dank: von mir verdient es keinen;

Nein, Vorwurf und Verweis fo gar. Das Schickfal war erweicht, es hatte meinen Erlittnen Qualen nun ein Ziel gesetht; und

Mit unbarmhers'ger Sand entreißt Ihr mir Die Wohlthat wieder, übergebt mich neuer

Plage,

Verdammt mich zu so manchem Tod', als Tage

Ihr wieder angeknupft. Forlife! fern von dir,

Was bin ich? was ift Seyn? Ich dachte dich-

Denn

All T

Denn alles schien mir bu: ber Winsch bes trog ben Blick;

On bist nicht mehr. Ich folge bir; boch in den Retten

Des Lebens halt man mich, von bir getrennt, juruck.

Der Paladin dampft mit beredtem Munde Des Ritters Alagen, träuselt seinem Ohr Der Hoffnung Balfam ein, (ein Urzt der innern Wunde,)

Und ftellet ihm die Dame sum Exempel vor, Die, so wie er, beranbt, wie er, getäuscht, sich fasset,

Großmuthig ihren eignen Schmert vergißt,

Ihm benzusiehn beschäftigt ift,

Abspringend fährt darauf der Graf mit Fras

Nach seinem Nahmen, nach bem Ort, Der ihn entstehen sah, nach seinem Stande, Nach seinem Aufenthalt in diesem Lande. Beschämt, gestärkt, und mit gesetzter Art

Erwiedert ihm nunmehr der Ritter: Braus dimart

Von Zerzer nennt man mich. Der bopple Nahme

Macht Euch zugleich ein Schloß im Habras muter Land,

Mein Eigenthum und meinen Sig bekannt. Doch nicht der alten herrn von Zerzer Same Bin ich. Auch reichet mein Gedächtniß nicht Bis an die Wiege. Kein Bericht

Erörtert mir den Zweifel, welche Gegend Um ersten mir entgegen lachte, wessen hand Wich an die froben Brufte legend, Die ersten Windeln um mich wand.
Als Kind geraubt "ward ich (ein frühes Spiel

der Wogen)

Nach Zerzer hingebracht, an Zaku, der das Schloß

Damahle befaß, verkauft, ben ihm genährt, erzogen.

Weil ich mich früh und fpat in Lanse, Schwert, Geschoft,

\$15

In jedem Kampf zu Tuß und Roß, Mit Vorzug übte, mich auch sonst durch Wohlverhalten

Ihm täglich mehr empfahl, fo wuche bie Gunft bes Alten

Bu mir fo febr, bağ er mich fren fprach, fich

Mich an bes eine'gen Sohnes Statt ju fenen, Den bluhend ihm ber Krieg hinweggemaht, Mir feinen Stand, fein Schloß, nebst allen feinen Schäsen,

tind einen, ber noch über alle geht, Forlifens, feiner Tochter, Sand zu überlaffen. Kaum konnt' ich meines Glückes Gröffe faffen. Er felber wollte noch bes Bandes Zeuge fenn; Und räumte mir (ach! nur zu balb!) durch fein Erblaffen

Auch ben Befit des Reftes ein. Ich lebte nun, ein eingepfronfter Zweig int Stamme,

Durch Reichthumglucklich und durch Wechfel treuer Flamme.

Bur Nahrung für den Muth und für die Las pferkeit,

Sand:

Danbhabt' ich, ficts gewaffnet, weit und breit

In meiner Gegend Recht und Billigfeit.

Doch immer find wir Menschen finnreich uns zu qualen.

Laft uns bas Gluck ben Stoff jum Grame fehlen,

So fuchen wir ihn uns zu stehlen. In meinem rubigen Genuß Stört' ich mich selbst durch den Verdruß, Von meinem Vaterlande, von dem Kussen, Die mich zuerst beregnet, nichts zu wissen. Ein dunkles Angedenken bleibt mir zwar, Daß ein Vardin, der einst ein Sast des Jaku war,

In Gegenwart Forlisens ihm erfläret, Ein nicht unedler Busen habe mich genähret; Doch näher strahlte mir kein Licht. Bardinen hatt' ich weiter nicht Gesehn, der, auf Gewinst und Handelschaft ervicht,

Stets unftat auf der See, durch Freundschaft nie geführet,

Micolai Gedich, 4ter Th. B Den

Den habramuter Strand feitbem nicht mehr berühret.

Ms ich nun vor verschiednen Monden schon? Ersuhr, es wurden in dem Reich des Gala-

Bu einem edlen Streit die Sapfern und bie Großen

Aus aller Welt zusammen stoßen, So spornte mich ein doppler Trieb dahin: Fürs erste Luft und Liebe zu den Wassen, Fürd zwente Hoffnung, mir durch Zufall', durch Bemühn,

Bon meinem Urfprung Kenntnif zu verfchaffen.

Der Bortheil, bacht' ich, wird ben geiste gen Bardin

Gewiß nach biefen reichen Lagern giehn.

Mit einem Ausschuß tapfrer Leute, Und mit Forlisen an der Seite, Bog ich, ein Afiat'scher Paladin, Bon Zerzer aus. Vor wenig Lagen Erreichten wir dieß Land. (Ihr wist, die Bartlichkeit Der Weiber behnet jeden Weg noch eins fo weit.)

Und hatte gestern, ben noch schwühler Zeit, Mein Volk ein Zelt an einem Sügel aufges schlagen.

Ein ziemlich ferner Busch, ber bier ber Wiefe Saum

Mit schwarzem Bogen schloß, lott' uns in fuhlen Schatten.

Da wir uns einsam unter einen Baum Jus weiche Gras gelagert hatten, Bestel mich solch ein Schlummer, daß ich kaum Des Todes Schlummer tiefer achte; So tief, daß ich erst heut ben sweisethaftem Licht,

Beum Kampfe zwischen Nacht und Lag erwachte.

Awar bald besann ich mich, und sachte Wand ich mich nach Forlisen um, und fand sie nicht.

Gelaffen ftand ich bennoch auf, und dachte Gie werbe nach bem Zelt geschlichen seyn. Doch leer

Stand bieß. Ich suchte fie in jedem Blicke B2 Der

Der Meinen. Reiner batte fie gefehn. 3m

Bum Balbe ritt ich, ftreute weit umber Den ihr bekannten Laut, durch feinen Laut erwiedert.

Bon Ungebuld und Angst besiedert Durchstog ich Berg und Thal, fand eine frische Spur

Bergofines Blutes. Welch ein Schrecken Ben biesem Anblick mich durchfuhr, Konnt Ihr Euch denken. An den roth! besprigten Gecken

hing noch in Locken abgerifnes haar; Dur fchien mirs brauner, als bas ihre mar.

Im fortgesetten, ungewissen Ritte Gerieth ich endlich bis auf diesen Sand, Bo ich in dreper Räuber Mitte Dieß Fräulein, meiner Gattinn an Gewand, An Buchs und Wesen ähnlich, fand.

Der Reft; herr Nitter, ift Euch schon bes kannt.

Dem nahen Ausbruch neuer Klagen Begegnet Roland durch der Ueberzeugung Schein,

Forlise könne nicht verlohren senn, Und durch die Zusag', ihr nebst ihm frisch nachzusagen.

11nd wißt Ihr, welchen Benfiand Ihr Erhaltet? (ju dem Nitter fo die Dame) Ihr kennt ihn, überall erschallt sein großer Nahme.

Den tapfern Roland feht Ihr hier. Er rettete bereits Euch felbst das Leben; Er wird Euch auch Forlisen wiedergeben.

In Ehrfurcht und in Dank zerfließet Brandimart,

Der vor Begier der Sulfe schleunig ju genießen

Schon brennt, geheilt auf leichten Fugen Schon daftebt, fortzuziehn auf ihren Wink fcon barrt.

Das Fraulein tauschet gegen Brillaboren Den Gaul des Grafen lachelnd ein,

11nd Brandimart, behelmt, mahlt von deu twen'n,

Die fürglich ihre Laft verlohren, Den besten für fich selbst. Der Jug beginnt, erweckt

Des Staubes niebre Wolfe, Sand bebeckt ' Ben jedem Schritt den huf, und weißer Schanm befleckt

Die Nosse von dem Schweif bis zu den Ohren, Und Brandimart allein brancht nun und dann

die Sporen.

Im Reiten fangt bie Schone fo ju reben an :

Aus bem was Frandimart und fund gethan, Ift leicht der Zustand feines Herzens abzunehmen;

Nicht minder ttrfach mich ju gramen Hab' ich; auch Ihr vielleicht fend nicht von Kummer fren,

herr Ritter! bennoch fann ich faum bas Las chen gabmen

Wenn ich bedenke, wie vorbin wir alle dren So finnreich ward uns für andre dren au nehmen.

Mein

Mein Asem schien mir Brandimart, Forlise schien ich ihm, Ihr nahmt mich für Orillen.

Der Graf entschuldigt sich mit Glimpf und edler Art.

Doch fagt mir, fahrt er fort, um aller heil'gen willen!

Die kanntet Ihr mich gleich? was wist Ihr von Orillen?

Zum erften Mahl genieß' ich Eurer Segenwart.

Sie dann: Ihr denkt wohl nicht, wie nahe die Geschichte

Des Juges Langsamkeit laft uns die Rede frey;

Vergonnt benn, daß ich Euch von allem uns terrichte.

Mindora heißet meine Vaterstadt, Auf einer Insel gleiches Nahmens. Mafkalat, Mein Bater, herrscht allda. Gobald, ben vollen Jahren,

Die schwachen Reize, die mir die Natur ver-

Entfaltet und auf junge herzen wirksam waren,

So thaten sich durch gartliches Bemühn Um meine Gunst zwen Jünglinge hervor: man nannte

Der einen Asem; Ismir war Der andere, sein Freund: ein sich so gleis ches Paar

Un Reichthum, Stand und Lugend, an Gesfalt so gar,

Daß auch die Liebe, die zu mir in jedem brannte,

Faft eine Folge Diefer Gleichheit mar.

Und eben so war eine Folg' auf meiner Seite Die Unentschlossenheit. Mein Sert, mit sich im Streite,

Sprach geftern fur den einen, fur den andern heute.

Ergebung in die väterliche Wahl
Gab endlich meiner unbestimmten Liebe
Den Ausschlag. Ismir wurde mein Gemahl.
Ihn mahlte mir die Pflicht nun wurd ger,
ihn empfahl

Sie mir sum Sammelpunkt vorhin getheib ter Triebe;

tind fonder Murren unterwarf mein her; Sich biefer Pflicht. Nur der Gedank' an Asems Schmer;,

Des Afems, den als Nebenbuhler felbft mein Gatte

Geliebt, geschäft, sich ihm vertrauet hatte, Der aber Ismirs nun entschiednes Glück, Und der verlohrnen Freundinn Blick, Ja selbst sein Leben zu ertragen nicht vermochte,

Mur der Gedanke war es, ber mein Glück

Mit fillen Geufgern unterflochte.

Durch gang Mindora flog der Ruf von Afeme Qual.

Rein Zug an ihm glich mehr bem alten Zuge. So, fprach man, schmilt das Eis am regen Sonnenftrahl,

So ftirbt das Beilchen meg, vermundet von bem Pfluge.

Er flob die große Welt, für iede Freude falt;

Bergehrte fich burch Beinen und burch Bachen;

Stahl fich zuweilen in den Wald, Um seiner engen Bruft im oden Aufenthalt Durch laute Klagen Luft zu machen.

Der Zufall führte mich einmahl An meines Gatten Arm in ein mit bichten Hocken

Und Saumen überftreutes Thal. Hier horen wir von fern, nicht ohne garten Schrecken,

Ein flaglich Winfeln. Leife richten wir ben Lauf

Dabin. Es lofet fich in diefe Alagen auf:

"Die Bunfche von bir abzusiehen.

"Unendlich ift Die Liebe; täglich fleiget fie; "Doch ausgeftiegen hat fie nie. —

"Noin! heißer brennen keine Triebe!

"So fag' ich jebesmahl, wenn fich die Sonne neiat;

"Doch wenn der Morgen sich am himmel geigt,

,,50

"Go scheint mir des vergangnen Lages Liebe "Bon meiner neu vermehrten Pein

"Des Anfangs Anfang kaum ju fepn. "Wie kann juletet ben Qualen meine Benft

Wie kann zulest den Qualen meine Benff genügen,

"Wenn zu den gestrigen sich täglich neue fügen?

"Ift die Unmöglichkeit bes Enbes meiner Roth

"Nicht schon Vernichtung, nicht sehn Tod?
"Ergreise benn den Rest des Staubes,
"Der du das edlere schon hast,
"Entledige mich, Tod! der ekeln Last.
"Doch ihr, ihr Zeugen seines Naubes,
"Verschweigt, ihr Väume! Darzen meine

That:

"So wie, seitdem ich sie verlohren, "Mein Mund in keines Freundes Ohren "Mein heimlich Leid gesenket hat.

So klaget Afem, schweiget, borchet, bort

die Welle

Des Flusses, der im Liefen ranscht, Eilt hin, und im Vorbengehn naht er sich ber Stelle, Wo dicht bebeckt mit mir der Gatte lauscht. Auf Ismirs Wange war die Thran' herab gesunken,

Als er vorhin die Klagen Afems angehört. Ist, da die Klage gar sich in Verzweisfung kehrt,

Stofft er, von eblem Mitleib trunken, Mich ploglich aus dem Busche, bleibet selbst versteckt.

Geh! fpricht er, eile! mache, daß er dich entbeckt!

Befänft'ge, bore, rede, schmeichle seiner Liebe Mit hoffnung! daß er nur den Vorsatz noch verschiebe,

Den schwarzen Vorfat, von der heißen Pein Sich durch den Selbstmord zu befrenn. Thu alles, ihn zu retten! alles geh'ich ein; Denn du bift klug, und du vermagst's allein. Als ihm von ungefahr begegnend

Eret' ich ihm in den Weg. Er blicket auf, will fliehn;

Allein gebunden führet ihn Mein sanfter Auf suruck. Schon liegter auf den Anien,

Die

Die särklichsten Verweise regnend, und bennoch mich und Ismirn segnend. In allem, spricht er, übertrifft er mich; Nur, Darze, nur so heftig liebt er nicht, als ich.

D! hatte dir dein Vater mich Statt seiner zum Gemahl gegeben, Gewiß! so schnell versiegte nicht sein Leben, So schluffig war' er nicht, als ich, es auf-

Mit Bitten, mit Erwähnung frommer Pflicht,

Mit Klagen such' ich ihn vom Vorsag' ab-

umfonft! Er horet nicht, er weichet nicht, Und reißet fich aus meinen Handen. Noch einmahl zwinget ihn mein Bitten fill gu febn.

Ach, Afem! rief ich aus, wie konnt' ich ungerühret

Dein Leiben, deine Liebe fehn? Doch willft du felbst dem Glücke widerstehn, Daß dich vielleicht noch einst in Darzens Arme führet?

11nmoge

tumöglichkeit, die du schon gegenwärtig glaubst,

Entftehet erft, wenn du dir felbft bas Leben raubft.

Du weißt es, bas Geset im Lande, Empfiehlt es gleich Beharrlichkeit im Shes ftande,

Macht boch kein eisern Joch ans einem Blubs menbande.

Glaubst du, daß mit gelagnerm Muth Als du, mein Ismir den Verlust ertrage, Und überzeugst du mich, daß deine heft'ge Gluth

Fur mich die hochsten Dinge mage, Go reißet mich ju dir Vernunft und Nebgung bin,

So fobert felbft die Pflicht, den Jall, ber Einen rettet,

Den Andern nur betrübt, bem Salle vorgu.

Der Ginen imar, erfreut, allein ben Anderu todtet.

So wie den eingeschlosnen Rauch, Den heimlichglimmend Hol; verdicket, Und der in sich der Flamme Keim ersticket, Des eingelassen Windes Hauch In Wirbel jagt, zu lichter Lohe bringet, Die schnell den blinden Dampf verschlinget, Und siegreich durch des Kerkers Risen bringet:

So fachte jedes Wort, bas meinem Mund' entrann,

In Asems Bruft ben Rauch ber Schwermuth an,

So schlug aus seinen Augen Freude. Was willst du, rief er, daß ich thue, daß ich leide,

Daß ich erwerbe? Luft und Meer, Ja Sonne, Mond, und alles Sternenheer Hatt' er sich, mir in wenig Stunden Zu liefern, glaub' ich, dreist verbunden. Ich, schnell bedacht durch einen Schein ber Möglichfeit

Des Junglings hoffnung aufzurichten, Doch insgeheim zu gleicher Zeit and 2 Durch ber Erfüllung Schwierigkeit Mein zu gefälliges Berfprechen zu verniche ten,

Erinnre bessen mich, was ich von Euch gehört,

Erhabner Paladin! (benn Eure Thaten bringen

So weit der Strahl der Sonne fährt) Daß Durindanen, Ener Schwert, Und Euren Helm Euch abzuzwingen, Der Orient umsonst sich wieder Euch verschwört:

Dem Jungling' also leg' ich auf, mir Euer Pferd,

Den edlen Frillador, ju bringen. Mit Freuden nimmt er die Bedingung an. Doch eher will er fich nicht von der Stelle rühren,

Als bis ich einen Sib gethan, Wenn er ben Auftrag leisten kann, Auch mein Versprechen zu vollführen. Ich weigre lange mich. Denn ein gebroche ner Sid

Ift unter und (vielleicht auch in der Christenheit)

Ein

Ein unvergebliches, ein todtliches Berbrer chen.

Doch die gewiffe hoffnung der Unmöglichkeit Bewegt mich endlich, Afeme Formel nache tubrechen.

Er geht. Und Jömir, über den Erfolg erfreut, Lobt meines Geistes Fruchtbarkeit.
Wir leben drauf geraume Zeit
In Eintracht und in Zärtlichkeit.
Fast hatt' ich Noß und Wald und Sid
Und Asem ans dem Sinn verlohren,
Als unversehns ein Hothe mich
Belehret, Asem nahe sich
Der Stadt, er habe Brilladoren
Erbeutet, und erinnre mich
Nun auch an das, was ich geschworen.
Gleich einem Donner tont dieß Wort in meis

Und wirft mich fraftlos auf mein Lager hin. Ich ringe meine Hånde, weine, schluchse,

nen Ohren,

Erffaunen, Mitleid, Angft und Reue Bestürmen wechselnd meinen Ginn.

Elende! welch ein Unheil hab' ich angerichtet!

Rief ich : zu welcher Schande hab' ich mich

Ein Thor ift, wer da glaubt durch große Foderung

Den Muth der Liebe zu besiegen. Sie fände Mittel, mit noch nie ethörtem Schwung

Bis in der Sonne Schoof zu fliegen. Geh, Ismir! lobe nun die schon erdachte Lift,

Wenn dir dein Weib entriffen ist! Unkluger, ach! du warst es, der es haben wollte,

Du warft es, ber mich felbft dich todten bief. Warum

Ward ich nicht ploplich taub und ftumm, Wenn mein Gehorsam folch ein Uebel ftiften follte?

hier fturst, bie Alagen hörend, Jemir schnell herein,

Sinkt zu mir, halt mich fest, und häuf'ge Ehranen brechen Gervor,

Hervor. Ich schlucke sie mit seinen Kussen ein.

Nicht er vermag, nicht ich ein Wort ju fprechen.

Bulegt, da ber Bersuch am erften ihm gestingt,

Erklart er fich: Was mir den meiften Kummer bringt,

If, daß ich bich an meinem Webe Go warmen Untheil nehmen febe. Rlug und gefühlvoll, wie bu bift, Weißt bis, baf bie Geliebte miffen, Und feinen Rebenbuhler glucklich wiffen, Des Bergens größte Rolter ift. Doch bin ich Schuld an meinem Leide, D bu mein Licht! fo tag auch mein, Und mein allein die Bufe fenn. Unschuldig untreu, folge beinem Gibe. Noch mehr. Ben meiner Liebe gegen bich, Ben beiner Bartlichkeit fur mich, Ben all dem Kummer der mich naget, Was du bem Andern zugesaget, Das halt ihm feft und eigentlich;

23

Denn er verdient es, er, bem Arbeit und Gefahren, Dich ju gewinnen, nicht ju fehmersund febreck-

Dich zu gewinnen, nicht zu schwerzund schreck lich waren.

Moch fiel ein Zweifel mir, die lette Zus

Un feinem Gatten ungerecht ju fenn, Rann folch ein Eid, folch ein Begehren gelten?

Ich, Jamir! febe nicht in beiner Macht

Nicht Tochter bor' ich auf, nicht Burgerinn gu fenn.

Gewiß, mein Bater mird den Gib ungultig fchelten.

Er fen mein Richter! Gleich tritt Maftalat berein;

Und da wir ihm den Fall erklaret, Enticheidet er, der ftrengften Billigfeit getreu, Daß meinem Side gar nicht auszuweichen fen, Weil Jömirs Benfall ibn bemabret, So bald er uns verläßt, spricht Jömir: Siehst du nun?

Michts fann mich retten. Doch zugleich bir barguthun,

Daß, ungeachtet aller seiner Liebe Proben, Sich Asem dennoch über mich zu hoch erhoben, Und daß auch ich, getrennt von dir, Das Leben hasse, so gelobe mir Noch dieß: du wollest dich nicht eher seinen Kuffen

Ergeben, eher nicht in Asems Arme gehn, Als bis der Tod mich erft dahin gerissen; Und heute noch soll dieß geschehn. Erspare mir die Qual, dich lebend sein zu febn,

Und laß mich mit dem Trost erfalten,
Du habst die Treue mir bis in den Tod gebalten.

Wie diese Rede mir das Herz zerriß, Ift Tühlenden nicht nothig zu beschreiben. Wenn dieß dein Vorsan ift, rief ich, so semis,

Ich kann so weit als du ber Seele Starke treiben.

Die Liebe, die mich die verband, 300 Bar dir, war aller Welt bekannt.

Set follt' ich nicht allein mit frech entschloß: nem Muthe

Aus eines würdigen Gemables Armen fliebn, Ich follte gar, besprift mit seinem Blute, Des Nebenbuhlers Bett beziehn? Nein, Ismir, nein! so weit soll mich kein Eid verführen.

Und muß ich ihn burchaus vollziehn, Go reich' ich zwar bie Sand bem Unbarm, herz'gen bin,

Allein, fie faffend, foll er mich verlieren.

Umfonst bekämpfte mein Gemahl Dit Lehren; Bitten, Jiehn und Weinen Den bestigen Entschluß: so fest auf meiner Wahl

Blieb ich, als Jomir auf ber feinen.

Entguett ob meiner Treue, wich Er endlich, schwieg, umarmte mich.

Bir fühlten, ju gleichzeit'gem Cob' ente

ting

Uns jo beglückt, fo frohe Thranen floffen, Als wir uns nie gefühlt, als wir fie nie versgoffen.

Den Anschlag besto sichrer zu vollziehn, Schick' ich nach einem Doktor hin, Ihn um ein künstlich Gift zu bitten. Laßt Euch dieß nicht befremden, edlerPaladin! Ein jedes Land hat seine Sitten. Ben uns verschreibt der Arzt bald Arzenen, bald Gift,

Wie man es will. (Ben uns, wie fich es trifft,

Spricht Roland.) Ich bemnach erbitte mir ein Gift

Non so gemeßner Kraft, daß es dren Stuuden ruhe,

Und in der vierten ploglich Wirkung thue. Man bringet das Gefäß herein. Mein Gatte nimmt es, koftet es, befieht es

wieder,

Und schlucket dann die Salfte fest entschlossen ein,

Reicht mir den Reft, und schweigt, und schläge bie Blicke nieder-

Ich

C 4

Ich, ebler Ritter, haffe falfches Lob, : Und ich gesteb' es fren, mir bebten alle Glieder,

Als ich den Trank zum Mund' erhob. Ich weinte, zauderte, verklagte Das Schickfal, das mir nur so kurzen Lauf verliebn.

Allein indem ich ofters fleine Juge magte, Gest' ich julest den hellen Becher ledig bin. Und nun fühlt' ich mich ftark. Mein Satte, Der in fein Rleid fein Angeficht gewickelt batte,

Ließ auf mein Bitten mich allein. Und nun laß' ich ben Afem rufen. Er er-

Eritt, schon bes Gluckes voll, bem er fich nahe meinet,

Und feiner That und feiner Liebe voll, herein, Wirft fich, beredt, zu meinen Füßen, Und nimmt die Ehranen, die mir flummt entfließen,

Für unterliegender und überraschter Bucht, Und gartliches Gefühls, und innrer Freude Krucht.

24

Ich aber, mein ihn tauschend Schweigen brechend,

Mit offenbarem Schmers und edler Burde fprechend,

Beginne: Stunde noch mein Herz in meiner Macht,

Und du bezeugteft, wie du thateft, deine Liebe. Mir dann, fo mar' es Unbedacht Und Undank, wenn fie mir gleichaultig bliebe.

Allein du weißt es, einmahl fest verbundne Liebe Läßt feine Theilung zu. Mein Gatte hat

mein Berg.

Stets hab' ich bein Berdienst mit Achtung angesehen,

Mit wahrem Mitleib beinen Schmerg, Mit Freundschaft Jömirs Freund. Wohle thatige hintergehen

Bar aber nur, mas ich, als bein verwirts ter Gram

Dich tobten wollte, dich ju retten unternahm; Gehorfam gegen ben, dem du die Gattinn raubeft,

War bas, mas bu ein Recht fie gu behaup, ten glaubeff.

Es Nun

Nun hat sich wider mich die gut 'ge Lift ges wandt;

Was mir unmöglich schien, ift dir gelungen; Der Eid, ben du mir abgezwungen, Salt, ein verräthrisch Nen! mich selbst ums schlungen.

Kein Borbehalt und kein Berdrehen schwächt fein Band,

Ich weißes. Hier ift meine Hand! Hier ich, dein Opfer! Doch dich auch zu überführen,

Daß bu'nicht Jemirs herz, nicht Darzens herz gefannt:

Dren Stunden bin ich bein, bann wirft bu meine Sand

Und beinen Freund zugleich verlieren. Sierauf ergabl' ich ihm getren Bon unfeer letten wahren Arzenen, Dem Gift.

Erblaft, das Haar gesträubt, mit off,

Das Auge ffarr auf mich gekehrt, Gleich einem Dedipus, ber in unfel'ger Stunde

Gein

Sein boppeltes Verbrechen hort, Steht Usem. Dann mit schnellem Pebers gang

Bur heftigften Bewegung, ringet er bie Sanbe,

Weint, ruft: Von mir, von mir befürchtet Darze Zwang?

Mir ruckt fie, ungerecht, ihr Ende, Den Tod des Gatten wor? dem Afem, ber für dich,

Darge! tausendmahl gu fferben sich nicht fcheute?

Dein ift die Graufamkeit! Was hinderteft du mich

Allein zu sterben? Wars, damit wir beute, Der Liebe nie gesehene drenfache Beute, ?? Busammen fturben? D! warum versahst du

bich damai

Nicht größres Stelmuths von einem, ber bich liebet?

Warum haft bu ben Eid, wenn er bein Gluck

Don mir nicht jum Geschenk begehrt? Was hab' ich beinem Munsche is verwehrt? Du Du fprichft, mein Leiden habe dich betrübet? Das glaub' ich nicht, Granfame! nein! Denn lieber willft du tobt, als Afems fenn. Der himmel kann, ber Wald kann die Versfuche sagen,

Die ich umfonst gewagt, der unbezwingbarn Pein,

Der unfruchtbaren Gluth mich zu entschlagen. Doch was? du hörtest fie ja felbst die lete ten Rlagen.

D ! warum fielltest du dich meinen Blicken dar? Wer zwang dich dazumahl mir anzutragen, Was dir zu hakten tödtlich war? Ich habe nie begehrt was dir zuwider ware; Unmöglich ist es auch, daß ich es ist begehre. Von dir geliebt zu senn war einzig mein

Beftimmt bein hers mich nicht in biefent Glucke,

So nimm von mir die Frenheit wieder hin; Ich gebe bir den Eid surücke. So sprach er, kuste mir die Hand, Sah mich beweglich an, entriß sich, und

Buerft,

verschwand.

Buerft, herr Ritter, will ich Guch ist fagen,

Was fich mit Afem ferner zugetragen. Als er aus meiner Kammer schlich, Erfundigt' er ben einem Anechte fich Des Trankes wegen, den wir eingenommen, Und durch denfelben Anecht ließ er so gleich für fich

Ein gleiches Maß vom Arste kommen, Berschloß sich in sein Schlafgemach, Berschlang bas Gift, und dachte seinem Schieksal nach.

Ein unversehnes Klopfen an ber Thure fibret

Sein Denken. Er schließt auf. Ein Mann mit langem Hart

Erscheint, entschuldigt seine Gegenwart, Und spricht: Euch unbekannt, hab' ich Euch feets verehret;

Ich habe viel von Eurer Gluth Für Darzen, viel von ihrem Sid' und Eurem Muth,

Und eben ist von Eurer Wiederfunft gehöret.

Auch hat Erfahrung mich der Weiber Sintt gelehret.

Drum, edler Afem! fteht auf Eurer Sut. Für Euch hat Darzens Knecht ein Gife woh mir begehret.

Zwar heute fürchtet nichts. Ein Schlaf, dreb Stunden lang,

Wird Euch befallen. So hab' ich den Trank Bemifcht, und ihn anstatt des Giftes hint gegeben.

Doch was ihr heute nicht gelang, Das kann fie morgen zu erseben ftreben. In Zukunft traut ihr nicht, und forgt für Euer Leben.

Der Jüngling, voll von Freud' und hoffnung, fährt

Empor, ind ruft: Herr Doktor, hort! Ich weiß, sie hat für mich basselbe Gift begehrt,

Das firt juvor fie felbft, und Ismir einge, fogen.

Sabt Ihr, mohlehat'ger Mann! fie fo wie mich betrogen?

Dief will ich Euch erflaren, fpricht

2008

Der Arst. Zwar unser Handwerk ift es nicht, Den Willen, noch ben Lod ber Leute zu ver: hindern.

hier war ber Fall besonders. Ismirs Gattinn ift,

Wie Ihr so wohl als ich es wist, Der einz'ge Rest von unsers Fürsten Kindern. Zwen Sohne haben sich, Gott weiß wohin Berlohren. Nur die einz'ge Hoffnung troftet ibn,

Daß etwan aus der Tochter Ehe Ein neuer Erbe seines Reichs entstehe. Mir schien es also Bürgerpslicht, Den Vorsatz seiner Tochter nicht Ohn' ihres Vaters Wissen zu erfüllen. Auf seinen Nath, nach seinem Willen Vertauscht' ich folglich auch für sie das Elixier, Und Ismir und sein Weib sind so gesund, als Ihr.

Der frohe Jungling banket, überftreut mit Ruffen

Den Arst vom Kopf bis ju den Anien; Und wohl beschenft verläßt er ihn. Auf une, die wir noch nichts von biefemt Lausche wiffen,

Rehr'ich nun wiederum guruck, herrpalabin! Wahr ifts, mich hatte bas grofimuchige Betragen

An Asem mehr gewundert, mehr gerührt, Als all sein Lieben, all sein Klagen, Und alles was er ausgeführt.

So bald ich Jemirn den Berlauf ergablet hatte,

Sank er, der eble Freund und Gatte, Entzückt auf seine Anie, und bat Mit Inbrunft und erhabnen Händen Den himmel, zur Vergeltung dieser That Dem eblen Usent tausend Gegen zuzusenden.

O! rief ich, hatten wir bieß Glück vorher gefebn,

So hatten wir den Lod verschieben, Und lange noch beglücken, lange lieben, Ihm lange danken können. Doch es ift geschehn.

So fprechend, unverfehns erblaffend, Und meines Gatten Dals umfaffend,

THE

Berließ mich das Gefühl. Es feb nun, daß ber Saft

In farte Körper schneller sich verbreite; Es sen, daß auch der Sturm der Leidenschaft Mich schon vorher geschwächt, und des Getrantes Kraft

Beschleunigt habe: todt lag ich an Ismirs Geite.

Er felbft zugleich von Gift und Gram Befriegt, mich öfters fuffend, weinend,

Und den zu trägen Lod verklagend, Gaß neben mir, als Afem fiegreich kam, Und beiden Rettung anzukünden. Mit was für Regung Ismir diese Post vervnahm,

Kann nur ein Herz, wie seines, nachempfinden. Allein so wenig er an Zärtlichkeit. Dem Nebenbuhler nachgegeben hatte, So wenig wich ihm auch im Streit Der Großmuth mein erhabner Gatte. Was gab" ich nicht, das edle Paar In diesem karten Kampf gesehn, gehört zu haben ?

Micolai Bedich, 4ter Th. D Doch

Doch ach! int farren Schlaf lag ich ver! der Saft graben. Mis Diefer allgemach jerftreut, ich ficher Es fen bag gradeber Sturm ber Leibenfebaft Sich fen in bas mir noch nicht weggerigne Leben Suruckaefehrt, und alles, mas mich fonft Beidlynedepinie: tobt las id an Gemirs Umgebe mich auch noch, nur Ismir nicht: Er elbft ipalfich von Gift und Gram Mus der bedrangten Bruft auf Die noch labme, Noch unversuchte Zunge ber geliebte Nahme Buerft, und lofte fie. Doch alles fchwieg; and Dis Mafalat erichien, ber, ju bem nenen ilns beib; siffarem, angrimben. Der mich erwartete, mich nach und nach Bereitend, viel von Ismirn, mehr von Afent Ratte nur, chord to mie feines nachennningen. Dir was geschehen war ergablte, and niell? Rur die Entwicklung noch verhehlte ? mo Bis er ben Schlage mich gewachfen fant 11nd mir eint Schreiben gab. Es mar pon rand alds and adfentire Sand Il In Diefem jarten Rampf gefehn, at bald n?

"Wie febrich mich ob beiner Rettung freue, ging, pelai Gebich, gert Eb. D "Wie dankbar ich die mir erwiesne Treue )
"Erkenne, davon dien"; o Darze; dir dans "Die Stärke zum Beweise, welche mir er, "Dieß doppelte Gefühl gibt: Ohne zu er, blassen,

"Kann ich, will ich dem Würdigern dich überlaffen.

"Wie viel that Asem nicht für dich? "Wie wenig ich?

"Bergonne mir, ihn zu erreichen, "And ihm an Liebe nicht allein,

"Ihm auch an Großmuth, auch an Tapferkeit

"Auch ich will eines Eides dich befrenn, "Auch ich will einem gröffern Nechte weichen, "Auch ich will, deiner Liebe voll,

"Der höchsten Unternehmung mich erkühnen; "Und das, worin allein mir Afem weichen foll,

"Ift dieß, ich will dir ohne hoffnung dienen. "Mie fieht dich Ismir wieder. Lebe wohl! "Den Zuftand meines Herzens, meine lauten Klagen,

Und meinen langen Widerstand, Ind

100

Ein neues Cheband Auch mit dem edlen Afem felbst zu wagen, of überftuffig Euch zu fagen.

Ein ganzes Jahr hindurch beweint' ich Ismirs Flucht,

Als seinen Tob. Zwar nichts ließ Asem un-

Mein hers su gunftigerm Entichluffe su bes wegen:

Doch allent fente fich mein fester Sinn ient-

Bis endlich mich der erbelose Maskalat, Mein Bater, fast mit Thränen bat, Nachdem das Unglück ihm zwen Sohne schon entriffen,

Nach Jemirs unfruchtbaren Ruffen, Dem Bunfche, feinen Stamm burch mich erneut ju febn,

Nun langer nicht zu widerstehn. Mich in den väterlichen Willen zu ergeben, War Pflicht. Und da nun auch bereits vom zwenten Jahr

Ein Theil, von Jemirn flumm, verfloffen war?

So reicht' ich', Ismirs eignem Willen nache

Dem frohen Asem nun die Hand. D! dieß, Herr Paladin, war erst ein zärtlich Band!

Ein Leben, füßer nicht im himmel ju ver-

Es hatte schon von mir mein Nater und bas Land,

Noch eh bas zwente Jahr verschwand, Imen Enkel der, zwen Stüten dieß empfangen.

Doch ach! wie jucket doch bem Ungluck feets die Sand,

Dem Gluck ber Sterblichen zu widerftreben, und ihnen Schwarzes mir bem Weißen ju

verweben!

Als ich am glücklichsten mir schien, ver-

Gemahl und Glick, Ein Abend wars; wir

Einander in den Armen. Afem hatte nie Sich so gefühlvoll; nie so gartlich fich bestragen.

Er

Er brachte mit ber ruhrenbsten Melancholie Gedanken wor vom Lod' und Scheiden. Die hochste Burge garter Freuden.

In Wolluftgahren fanft jerfloffen, schlief ich ein.

Und benin Erwachen - ach! ale faum bie Schatten

Sich vor Aurorens erstem Strahl verbinnet hatten—

Fand ich auf meinem Lager mich allein.

Ich raffe mich erschrocken auf, burchfliege Des Schlosses fernste Winkel. Weinend ruf' ich ihn.

Fort ist er, fort! und niemand sal, ihn fliehn, Und niemand weiß die Zeit, und niemand weiß wohin.

Ein Munder, daß ich meinem Schmers nicht unterliege.

Sechs Wochen lang erwart' ich ihn Bergebens. Endlich spornt der Vorwurf meiner Liebe,

Daß ich ein Scheufal mare, wenn ich finen bliebe,

Mich

Michan, bis an der Erde Aand ihm nachtus mi grandungende ihm da ziehn. eined all

Ich foore Brilladoren, Afems Beute, Und nur mit zwei getreuen Knechten an ber Seite

Verlaß' ich heimlich unser Land, Erreiche, schiffend, Tunkins Strand, Und ohne Wahl des Weges reite Ich in die weite Welt. Der Jufall gab uns heute,

So bald wir hier den unwirthbaren Sand Betraten, jenem Räuberhaufen in die Hand Pon dem Ihr uns befrept. Nach einem kurzen Streite

Lag mein Gefolge tobt, und ich ward ihre Beute.

Daß ich den Ritter, der herbengelaufen kame und mit den Dieben ftritt, für meinem Afem nahm,

Geschah, weil ich von weitem hörte, Daß er mit harten Worten mich, Sein Weib, aus ihrer hand guruck begehrte, Und weil er ihm an Tracht und Waffen glich.

Dier

Hier endigte die Dame die Geschichte. Ihr hatte Roland mit Bermundrung im

Aufmerkfam zugehort. Int brach er aus: Gewiß!

Besondre Falle waren dieß, Und siffe Roft war Eure Rede meinen Ohren. Biel habt Ihr, edle Frau, gelitten! viel versohren!

Noch unentschloffen fieh' ich an, Ben, Jemirn oder Usem, ich vorzüglich ehre.

Ich glaube fast, ich thate das, was Ihr gethan:

Der liebste ware mir, ber mir am nachften mare.

Und Ihr, herr Ritter, fpricht ber Graf Zu Brandimarten, welchen wählet Ihr von den Beiden? Dieser, als im Schlaf, Erwiedert ihm: Bon welchen Beiden, edler Graf?

und Roland: Sortet Ihr benn nicht, was fie ergablet?

Der Ritter: Nein, verzeiht mir! nicht ein Wort.

Ich dacht' in Einem Stücke Noch fort an fie, noch an Forlifen fort. Des Grafen Blick begegnet Darzens Blicke Mit Lächeln. Brandimart, der feinen Klepper

Trabt vor; die andern bleiben gern jurucke, Und reden fort. Der Graf: Aus dem, was Ihr creable,

Seh' ich noch nicht genau, wie es mit Brillaboren

Ergangen. An ein Weib hab' ich bas Ros verlohren;

Doch Euren Afem hab' ich nie gekannt; Und Ihr habt mir worhin Orillen ja genannt,

Dann fie: Was ich von Affem felbft er-

Will ich Euch kürzlich offenbaren. Einst, da wir schon getrauet waren, Erzählt' er mir, wie er den schweren Raub vollführt. Mach Galafrons Gebieth fucht' ich vor allen Dingen

(Beither ben Sammelplag ber Rieter) bin-

So fprach er. Seine Grangen hatt' ich kaum berührt,

So fand ich eines Morgens auf ber Strafe Ein Weib. Sie war allein. Als kennten wie

Und fcon von lange ber, begehret fie von

Das ich sie mit mir reiten lasse. Wie kann dieß fenn? verfen," ich: oftwarts reitet Ihr,

Ich westwärts. Einerlen find alle Wege mir : Erwiedert fie, wenn ich mur in Gesellschaft reite.

Auch weiß ich nicht, nach welcher Seite Der, ben ich suche, fich gewandt. Gin Mitter ift er, und aus Abendland.

- Bie? doch wohl Roland nicht? - "Nein!
Grophon heißt der Meine;

"Drille, Berr! bin ich genannt.

"Doch

"Doch auch der Paladin ift mir nicht unber

Erfreut darob, frag' ich verschiednes, und term Scheine

Der Neugier: Welche Baffen Roland, welch Gemand

Er tragt. Bon ungefähr erblickt fie meine Gand.

Ein Ring mit einem großen Diamant 3000 Saß mir am Finger. Auf dem edlen Steine Bleibt schnell ihr Blick geheftet, steigt und finkt?

Dem Finger immer nach, an' dem das Aleis nod blinkt.

Drauf, als entbeckte fie nur ift in meinen Bugent and Balle

Ich weiß nicht was, bemerkt fie mich mit

Spielt Sehnfucht, Schmachten, Gluth, schiebt von ber vollen Bruft

Das Meid, und locket mich, fie lufiern tu bekeiegen.

Ich, andrer Liebe voll, nicht aufgelest zur Luft. Ich merke bald wohin dieß schneile Fener ziele. und bleibe bumm und falt ben ihrem Spiele. Als fie den Blick von neuem auf dem Ringe

So frag' ich in ob er ihr gefällt? Nicht hoch genug weiß sie sein Feuer zu ers heben.

Und ich: Wie gern wollt' ich für bas ihn geben,

Was ich zu fuchen hoffnungelos in anie mis

Verurtheilt bin. — Und was benn? — "Rolands Roß."

Sie flust. Nach langem Schweigen und Ber

Spricht fie: Furwahr! ein Großes legte man Euch auf.

Vielleicht kann ich Euch dienen. Schließt nut mir den Rauf! Berschaff' ich Euch den Gaul, wollt 3hr den Rud mir schenfen?

Und ich: Bon Bersen gern. — Nicht weit

Verweile ber Ritter ist, so spricht Orille; Auch weißich seinen Weg. Dren Lage gebet mir,

Mehr

Mehr nicht, bamit ich mein Bersprechen Euch erfülle.

Sie weift mir einen Wald gur linken Sand, Sie zu erwarten, an; fie fteigt von ihrem Pferde,

Und last mir folches, als eintinterpfand, Daß sie auf Brilladoren wiederkommen werde, Mir schien das ganze Werk ein Traum. Allein der zwegte Tag vollbrachte kanm Den Lauf, so hatte sie, was sie sich vorge, nommen,

Bollführt, fo fah ich fie auf Brilladoren fommen.

Mein erfter Einfall war: Gie taufchet bich vielleicht,

Und bringet bir ein Pferd, bas Brilladoren gleicht.

Doch fannt' ich durch den Ruf den Buche, ben Schritt bes Rappen,

Auch Sattel, Decke, Zaum und Wappen, So wie mein Eigenthum. Als nun der Tausch geschehn,

Drang ich twar heftig in Orillen, Mir den Verlauf des Raubes zu gestehn:

the (2

Opch unbefriedigt ließ fie biefen meinen Willen,

Nahm ihren Schimmel, bankte mir, ver-

Und froh tebrt' ich jurud in unfer Baterland. Dick ift, herr Paladin, mas Afem mir ger ftand.

ha! fricht ber Graf, und schlägt sich vor die Stirne,

Geht doch den Geis, die Frechheit der ver buhlten Dirne!

Nun! weil Ihr schon fo viel von der Ge-

So heret vollends an, wie es ergangen ift. Der Handel zwar gereicht mir eben nicht zur Ehre;

Doch auch dem Alügsten fann ein toller Streich geschehn.

Das einzige, was ich von Euch begehre, Ift dieß: Laft niemahls über Eure Zunge gehn,

Was ich Euch im Vertrauen hier erzähle. Sie schwört es ihm, auf ihre Seele.

Nach

Nach einem Abentheuer auszuziehn, mach welchem mich Angelika verschiefte, Ritt ich in vollem Trab' an einem Fluffe bin, Mis unvermuthet ich ein fchones Weib ers blickte,

. (Schon ift fie wirklich) die betrübt am Ufer fand,

Die Sand' erhob und weint' und ihrent Schickfal fluchte,

Das ihr Geleit und Gaal entwandt. Sch, als ich ihre Buge naber unterfuchte, Erkannte fie, - mit Gropbon batt' ich fie gefehn -

Und both mich an, ihr benguftehn. Sie fehmang fich binter meinen Rucken Muf meinen Gaul, fie fchlang die weiße latter opin ein platter Gipfand

11m mich, von der ich nun und dann ein fanfe 49dmille boloid off do , mtes Drucken de?

Un ihre weiche Bruft empfand.

mil

Ich fab mich um. In den verliebten Blicken, Die mich ermarteten, las ich ein nahes Gluck. (Solch einen Biffen floft fein Rrieger leicht bincin auruck)

Doch alles dieß war nur ein Strick, Mich befto leichter zu berücken

Wir ritten unter biesem Spiele fort; Bis wir an einem weiten, ebnen Ort Ein Wunderding besondrer Art erreichen.

Es scheint ein Fels, von spielender Natur hier einsam aufgethurmt, bebeckt mit wile ben Sträuchen;

Bugleich verrath auch manche Spur Die Sand ber Kunft : Ein Biereck, nach ber Schut

Gemeffen, beffen Geiten fich an Lange gleichen;

Breit ift ber Fuß, die schiefen Bande gu-

Auf deren schmahler Hoh' ein platter Gipfel

Ich frag' Drillen, ob fie biefes Bunder tenne?

Sie fagt, es fen ber weit berühmte Stein, Den man ben Liebesbrunnen nenne. Wom Gipfel fent' er fich tief in ben Fels binein.

Sm

Im hellen Wasser auf dem Grunde Erblicke, wer hineinsieht, ob in dieser Stunde Die Schöne, die er liebet, ihm getreu, Womit beschäftigt, und mit wem sie sen. Die Neugier spornet mich, den Gipfel tu besteigen.

Angeliken, benk' ich, foll mir bie Quelle geigen.

Auch nicht des Argwohns ferufter Schein Fällt mir Orillens wegen ein. Ich flettre muhfam auf den Stein; Und als ich endlich auf der ebnen dichten Hobbe,

Das Loch vergebens suchend ftebe, Und in die Tiefe nach Orillen sebe, Hör' ich sie mit Gelächter mir Entgegen rufen: Edler herr! versuchtet Ihr Noch nie, wie sein es sich zu Fuße reisen lasse?

Erfahrt es heut! Der Gaul behaget mir; Und Glück und Segen auf die Straße! Wie heftig ich auf mich und auf Orillen schalt, Die meine Wohlthat so vergalt, Verbiethet mir der Wohlstand Euch zu sagen. 17icolai Gedich. 4ter Th. E Und

MILL

Unmöglich mars, bem Gaul gu Fuße Rache guiagen.

Wom fteilen Felfen senkt' ich mich gemach herab, Und fand in einen Stein gehauen Die Aufschrift: Seinem Narren ließ dieß

Grab

NN, ein König dieses Landes, bauen. Dier halt der Graf ergurnt in feiner Rede ftill, Und Darze weiß, burch ernstes Schmaben auf Orillen

Ein Lachen, das ihr aus den Augen brechen will,

Mit guter Art noch zu verhüllen, Und heißt ihn guter Dinge fenn, Und des gefundnen Rosses sich erfreun. Dann spornen sie und hohlen Brandimarten

Nood aie, wie fein es fieh in Into reifen

Grinber es beitt Die Gall bebaget mirs

und Glid und Sezen auf die Straßer Wie heltig ich auf mich und auf Drillen schalt, Die meine Wohlihme Svergale, werter Werbierber mie der Wohlsand Euch zu sann.

enough is a coid, there of

## Zwentes Buch.

Warum bift bu fo fparfam, o Natur! Mit Seelen, die der Menschheit Shrebringen, Verschwenderisch mit schlechten? Ja, nicht

Erhebt fich irgendmo, gefchieft ju großen Dingen,

Ein Geift, fo scheinen alle Machte, bie bie

Durch ihren fteten 3wift fonft durch einander

Sich plöglich zu versöhnen, zu verschwören, Um ben erhabnen jungen Held In seiner Thaten Lauf zu stöhren. Dalb Balb schleubern Wind' und Wellen ihn Won einem Pole bis zum andern bin; Balb scheint, bloß ihn zu hintergeben,

Der blinde Jufall selbst scharf wie der Luchs

Bald widerfest fich Neid und Bosheit fei-

00

Balb sucht ber schleichenden Begierden Grut Geiz, Wollust, Stols mit Listen, welche selberten ten fehlen,

Sich in fein nicht genug verwahrtes Berg

Und greift mit giftigem und ungefühltem

In ihm ben Reim bes Guten an:

Der held, berauscht von falschem Glucke, Entwöhnt vom Streit, und bald entnervt

Bleibt in den Geffeln ber Unthätigkeit Und in der Schande Diefft gurunke. Duck Geschieht es endlich auch, daß irgend eine

Ein Land, ein Haus, an Tugend, Lapferkeit Und Großmuth fruchtbar wird, ber Helben Sahl fich mehret,

11nd Fürst und Bolf die geöffen Seelen ehret: So meiß ich nicht, welch eine bose Macht Fast jedes Mahl tugleich erwacht, Und Hindernisse, Schlingen und Gefahren, Die unbekannt zuvor, und ungeböret waren.

Den Belden vor die Guge ftreut.

Allows:

Co ging es su der Paladine Beit: Da wuthete der Ginfluß bofer Bauberenen, Emfand Die Riefenbrut, begann bas Reich sod auford girle ... ber genen.

Einft bab' ich bir ertablt, fo gut mirs noglich war, and moglich war,

In welcher Anechtschaft und Gefahr Der tapfre Ribbiger im Reich Meinens war : Ju einer andern Fene gauberischen Grunden, D Lefer! mirft bu balb ben tapfern Roland iteforange iffinden. grand in

Morgane hieß bie Banberinn. Gie mar, wenn ich recht unterrichtet bin, Moinens Zwillingeschwofter. Beide maren In Werfen bofer Runft erfahren. Doch gleicher Wiffenschaft bediente jede fich Mach ihrer Luft und Ginnegart verschiebents

The course while o starts bas Cobiled affect

Alleine, taglich neue Bubler aufzufangen, Morgane, taglich neue Schake gw erlangen. Berfchieden, wie der Endzweck mar, War auch der Six von diesenr Page. Ein Enland, melches vom verschwiegnen

> Decane mid ton my becane maid m 11111=

Umgartet, dem entfernten Neft ber Welt Der Grauel Kundschaft raubet, die fein Schoof enthalt,

War ber Alcine Reich. Die Grotte ber

Ein unterird'scher Staat, wo Gold und Des

Der Ganges feinen Grund burch reichen Sand befchleimt,

Lag, unter weite Lander ausgeftrecket, A @

Die Schwestern hatten burch gang Morgens

Bu gottergleichem Ansehn fich empor ger

Int aber, da ber Off in vollen Flammen

Da Tapferkeit und Muth bas Loblied aller gungen,

Hingegen Pracht und Wollust unverehrt,

Ihr Dienst verhaft und schimpflich mar, 1993 Int suchte das versäumte Paar 1993 An dieser Uebel Stiftern sich zu rächen,

und

Ind täglich unfrer Ritter fleine Schadt Durch Lift ins Garn zu ziehn, durch tödtliche Gefahr,

Surch Heppigkeit, und durch Gefangenschaft gu fchmachen.

Rebft ben Gefährten ließen wir ben Paladin -

Erfahrend, beichtend — burch die Heideziehm. Mit Moos bebeckt, mit Strauchen bunn burchwebet,

Verliert sich nun der Sand. Den festern

Thut febon ber laute Con bes fuhlern Sufes

Beweist ber nahe Wald, der fteigend sich erhebet,

Und den der kleine Trupp schnell zu erreis chen frebet.

Was haltet ihr bavon, spricht Roland, wenn wir hier

Uns trennten, und von beiden Seiten Den Wald durchstrichen? Dopple Muhe hatten wir

Jusammen gang ihn zu umreiten.

Ich tenne biefen Forft, bren Tage lang

Bur Linkon bin liegt Benager.

Mit Dargen eilt, o Ritter! biefer Stade entgegen.

Erwartet mich dafelbft. Ich brauche langre Beit,

Den mir gewählten gröffern Weg guruck ju

Auch wann fein Abentheuer mich gerftreut. Dit unterdrücktem Widerwillen

Schieft man fich an, ben Rath bes Sobern

Man scheibet. Roland, rechts gewandt, Ift eine Strocke kaum im Walbe fortgerannt,

So kommt von weitem ber, balb fichtbar, bald verfchwindend,

Und mit geschlängtem Lauf das helle Holz burchwindend,

Ein Madchen auf ihn in. Der Rlepper, ben fie bruckt,

3ft, fo wie fie, mit Gold und Perlen reich gefchmuckt.

Gie

Gie tragt du einem Band' ein weißes horn gefnupfet,

Das ihr im Reiten auf ber linken Lenbe bupfet.

Beglieckter Aitter, (fångt fie an, So bald vernehmlich ihn ihr Wort erreichen Fann)

Der 3hr juerft mich beut auf meinem Bege findet!

Benn Ihr, fo wie es scheint, mit Starfe Muth verbindet,

So folget mir, ein Abentheuer zu bestehn, Das allemahl den letten Tag von sieben Jahren Sich äußert. Zwar voll Arbeit und Gefahren Ift es; doch übergroß und sichon Ift auch sein Lohn, sein Ende. Dinge sollt

Ihr fehn,

Geheimnisvolle Sachen hier erfahren, Die über alle Hoffnung, alle Beisheit gehu. Des Lohnes Liebe nicht, nur ber Gefahren Liebe,

An benen ich gern Muth und Waffen übe, Spricht Roland, macht mich sonft sum Triege flets bereit. Ift aber Weisheit hier der Lohn der Lapfers feit,

So ift es auch nicht Schande, felbft bes Preifes wegen

Die muth'ge Sand ans Bert ju legen.

Führt mich, wohin Ihr wollt. Gie reiten fchweigend fort,

und kommen, tief im Wald', an einen nack-

Von weißen Marmorfelsen rund umgeben, In beren schiefen Falten magre Strauche Fleben,

Die den besonnten Stein durch tiefes Grun erheben.

Dief, fpricht die Numphe bier, dief ift der Bunderplat,

Der der Natur und Weisheit ganzen Schatz Berschloffen balt. Ihr seht, wie abgelegen Don allen sonst betretnen Wegen

Der Sterblichen er fteckt. Auch habt Ihr

Wie felten nur ber Sag bes Wunders wieberfehrt, An welchem ber allein, ber, jum gewissen Beichen Beichen

Der himmlischen Bestimmung, mich zuerst erfieht,

Und, meinen Worten trauend, willig mit mir giebt,

Gewürdigt mird, die bobe Renntniß su ets feichen.

Doch weder Zufall noch Entschluß Genügen hier; der tapfre Krieger nuß Im langen Werke nie Geduld und Kraft verlieren,

Und fandhaft es gu Ende führen.

Wer es aus Unmuth oder Schwachheit un-

Erlanget nicht allein ben Preis des Sieges

Gefesselle wird er einem Riesen übergeben, Und muß in einer Sohle Schlund adder dent Bon tausend Streichen täglich wund, Der buftern Tage Rest verleben.

Erwägt es noch einmahl, noch habt Ihr Zeit; Und fagt mir an, ob Ihr entschlossen seob.

Dann

HUDE.

Dann Roland : Ohne weiter nachzufinnen, ... Bin ich bereit bie Arbeit ju beginnen.

So fen es denn! erwiedert fie, und führt Das weiße Horn zum luftgefüllten Munde. So bald der scharfe Schall der Jelsen Band berührt,

Erzittern alle bis jum tiefften Grunde; Es heult der Nord, und hüllt den himmel schnell in Nacht,

Es sifcht ber Blig, ber Donner fracht; Und nun gerreißt ein Jels, und aus dem finftern Schlunde

Sturgt, Buth im Aug', ein weißer Stier hervor.

Ein glubend Horn erhebt fich über jedem

Aus jedem Nastoch quillt ein Schwefel-

Und Jehbe brillend naht er fich in furjent

Und beugt bis jant gestaltnen Sufe bin Den mild behannten Birbel, unfern Paladin Mit ausgehohltem Stofe zu verlegen.

Beforgt

Beforgt für Brilladoren, springt Der Graf zur Erde, zieht, und schwingt, Damit ihn nichts den Streich zu wiederhohe len zwinge,

Gerad' auf bas Genick bes Stiers die hobe Klinge.

Nein! ruft die Nomphe, nein, o held! Berscherzt ift Euer Sieg, wenn er getöbtet fallt.

Bemuht Euch feine Wuth ju biegen; Denn bienen muß er Euch das Feld umher ju pflügen.

Der Graf, der auf den Schild, am linken Urme feft,

Die schnellen Stofe wittern läßt, Sucht ihm des Hornes Mond zu fassen; Doch der darin versteckte Brand Zwingt jedes Maht die angelegte Hand Es sehleunig wieder zu verlassen.

Auf neuen Rath bedacht, sieht Roland feinem Gaut

Gebiß und Zaum von Ohr nud Maul, Salt sich bem Feinde fill gur Seite, lauret, Und überwirft, ba er die Gofche brullend bebt,

36m fchnell bie harten Riemen. 3mar er widerstrebt,

Stoft, fchuttelt, fchnaubt: allein als bingemauret

Steht unfer Selb. Den rechten Suß gedehnt, Und auf ben furgebognen linten bingelebnt, Befeftigt er mit angegognem Saume

Des Buffels niedres Saunt, ber nun in fleinerm Raume

Mur noch ben hoben Rucken bin und ber bes weat;

Bis Roland mit gefchlogner Linken Und folcher Macht ihn vor die Rafe fchlagt. Daß bes betäubten Unthiers Anie gitternb finken,

Es fich gehorfam ju bes Rittere Fugen legt. Des Dampfes Quelle frockt, bas beige Sorn erfühlet,

und er mit ihm ale einem Lanime fpies let.

Die Mhmphe wird, erffaunt, bes Sieges

Co weiset sie dem Grafen die geschliffne

Bezeichnet ihm das Feld; und er, zwar fremd

Führt doch die Furchen tief und in geradent Zuge.

Dann jagt er, auf der Noniphe Wort, -Den los gelafinen Stier gur Höhle wieder fort. Min aber, fpricht fie weiter, nun ers zeugt Euch wacker

Im neuen Streite. Den gereifnen Acker Mußt Ihr mit ftuffigem Metall Beften. Auf des Hornes zwenten Schall Wird eben diefer Fels, der uns den Stier acaeben,

Sum zwepten Mahl erbeben, Dem Sipfel nah zum zwepten Mahl Cich öffnen. In dem neu geborstnen Rachen Erblickt Ihr, zwar befestiget, doch wild, Unbändig, gräßlich, einen rothen Drachen, So groß, daß er des Eingangs ganten Raunt erfüllt.

tielicotai Gebies and Th

Wor allem ift es nothig, ben ju überwinden. Dann fteigt hinab ju den verborgnen Grund

Wo, ruffig und verbrannt, Archaus ben

Den feuchten Anfang der metallischen Natur, Mit ftetem Feuer qualt, ju bidem Dampf erhöhet,

Der freigend nach der Erbe feinsten Abern

Und da ju dichtem Erze mancher Art ges

Da fallt ben helm mit flußigem Salz,

11nd ichwangert dam damit das geile Feld. Go fpricht fie, ftoft ind horn, und um ter neuem Blige

Berberstet auf dem Sange, nah ber Spine, Der Fels. Die Flamme schlägt heraus. Der maden Baladin

Steigt mit ber gangen Laft ber Baffen hurtig

Den Drachen findet er, der, aufrecht in der Rife,

Sie

Sie fperet. Ihm halt bie Lenden eine Rette

Die vor die Hohle nur den Hals ihn ftrecken

Ein rothes Schuppennen bedeckt ihm Saupt und Rucken;

Am hart befellten Unterhalse ziehn Zwen dicke Rohren sich zum Rachen bin, Die Gift und Feuer ihm in ftarckem Schwalle schiefen,

Und beide fpent das Unthier auf den Paladin. Der tapfre Graf, Durch feinen Schild vertheis bigt,

Werfucht des Feindes Panger mit dem fcharfen Schwert;

Doch welchen Ort fein Sieb, fein Stich bes gehrt,

Der bleibt von beiden unbeleidigt. Zwen Stunden schon mahrt, unter Gift und Dampf,

Der fährliche, ber blinde Kampf. Der eitlen Arbeit überdruffig Läft Roland endlich ab, und fleigt, noch und entschluffig,

Nicolai Gedich. 4rer Th. F Bis

Bis auf des Schlundes obern Rand. Hier bricht er, schnell auf Rath bedacht, mit farfer Hand

Nom Marmorfelsen ungeheure Stücke, Steht laurend, bis der Drachevor das Neft, Neugierig auf ben Feind, den Schedel schießen läft,

Und schleudert ploglich nach dem schuppigen Genicke

Den hoch gefchwungnen Felfen hin: ber Muhls

und decke und druckt das wund gequetschie Haupt des Drachen.

Zwar oft versucht er noch, fich von des Bert ges Laft

Durch der Gelenke Waljung los ju machen? Doch nach und nach erlischt die Kraft, Ohnmächtig zittern nur die angestrengten Glieder,

Sie finken guckend und erschlafft, Und endlich ftarr und unbeweglich nieder. Gedehnt läßt nun das Mas der Mundung Hälfte leer,

Aind über das bestiegne Dach der Schuppen ber Arbeis

Arbeitet Roland fich hinein jam innern Schlunde,

Der steil und eng' und finster sich vertieft. Es rinnet auf dem glatten Kieselgrunde Ein stetes Naß, das ihn durchäst; es trieft Ein gaber Schleim von den gewölbten Wans

ben , ala sels i

Und untren ift ber Weg ben Tugen und ben Sanden;

Auch glitscht er mehr, als er mit sicherm Eritte sieigt.

Bis endlich eine weite Höhle sich ihm zeigt, Die mitten in dem Schooß der Erde lieget, Das Werkhaus der Natur, wo jedes Element, Durch das ihm widrige bekrieget, Sichläutert; wo das stete Feuer brennt, Das, durch der Erde schnelle Mälzung ans gefachet,

Die schnelle Maljung dauren machet, Das Feuer, bas der Erbe ganze Masse marmt, Ben Besen Zeugungefraft und Leben mitzutheilen,

Und beffen außerster und leichtrer Theil guweilen,

5 2

lins

Uns merklich, im Befur und Netna schwarmt. Hier ift es, wo die Schaar der schwarzen Riesen larmt,

Die dem Archaus dienen , vom Archaus ftam-

Und beren feiner je von feiner Arbeit ruht: Der eine löfet auf, der andre fent jufammen; Der falft das Meer, und der entfalst der Fluffe

Fluth;

Der mischt der Pflanzen Saft, und der der Ehiere Blut;

Der mäßigt ober scharft die Gluth, Der Binde Stoß verwaltend, die mit hohe lem Brullen

Die Bauche beifere Balge fullen. In diesen ungeheuren Raum hat bes burchbrochnen Ganges Deffnung kaum

Den fühnen Nitter ausgeschüttet, Go faunet er, fich selbst ein Zwerg. Mit Schweiß bedeckt, das haupt durch bas Geräusch gerruttet,

Durchschauet er ben arbeitvollen Berg, 11nd fieht fich um, auf welcher Seite Man der Metalle Staff bereite. ArchaArchäus ift es selbst, der dieses Werkregiert. In Kesseln, die schiffbaren Teichen An Umfang' und an Tiefe gleichen, Kocht er die Feuchtigkeit, die sich in Dampf verliert,

Der wolkicht in der schwarzen Sobe schwebet, Sich in der obern Berge Gange prest, Und manche Spur des Reichthums hinterläßt, Die blinkend an den Pfeisern klebet. Des Riesen Stuhl, ein Jels, steht an des Refsels Rand;

hier figet er und ruhrt. Die ausgestreckte hand Reicht bis auf des Gefäses Mitte; Sein Umfreis find ihm fieben Schritte.

Mit abgenommnem Selme geht der Paladin, Und sieht entschlossen auf den Huter hin, Ob er vielleicht mit tropiger Geberde Den auferlegten Raub ihm untersagen werde. Doch eitelist die Sorge, die du, Roland, haft! Dem Reichen, der des Kornes hoch gehäuf.

te Last

Auf langen Speichern übersiehet, Kann eine kleine Maus, die wenig Körner faßt, Und, reich damit, nach ihrem Loche fliehet, K 3 Richt Nicht unmerkbarer fenn, als bu bem Riefen bift,

Nicht kleiner ihr Raub ibm, als bein Raub biefem ift.

Den helm gefüllt, eilt Roland nun gurucke, Sucht, und erkennet kaum bas erst verlagne Loch.

Schon seketer den Fuß hinein, so reizet noch Des Schauspiels Gröffe seine Blicke. Ungern verläßt er es, und klimmt mit mehr Gefahr

Und Mube nun binauf, ale er gefunfen mar.

Indem die Nymph' ihn mit vollbrachtem Werke

Erblickt, fleigt die Bemundrung seiner Starke In ihr bis zum Erftaunen. Aitter! hebt sie an, So viel als Ihr, hat keiner lange Beit gethan. Frisch auf! nun wird kein Feind Euch weiter ftobren.

Erwarten, schauen, und mich boren, Und arnten, weiter bleibt Euch nichte gu thun.

Die tief geschöpfte Raffe ftreuet nun,

Doch

Doch fparsam, aus. Last in bes helmes Bauche

Die Salfte, nothig Euch au fernerem Gee brauche.

Der Graf erfüllt von Wort zu Wort Was fie befiehlt, und schreitet saend fort. Ben jedem Wurfe quillt aus den besprengten Schollen

Ein niedrig schwebender und dicker Schwefele bampf;

Bum Chaos wird bas Feld; ber Elemente

Füllt es mit Wolfen an, die durcheinander rollen;

Pechschwarze Fäulung gabet,
Löft auf, zerstöhrt; bis aus der Hand bes ,
Ritters

Der zwente Regen fahrt.

Dem Meere gleich, auf bem des schwarzen Ingewitters ....

Gebrull fich legt, bas, glatt und fill rings

Der Sonne Gold, der Wolken Silber fiumm

Den Augen wiederhohlt: fo fiuft hier Dampf und Toben.

Die Erde klart fich auf; durch alle Farben fleigt

Die Schwärze, bis das Feld, zu reinem Schnee erhoben,

Sich glatt wie Marmor, ohne Spur ber Furs

Schon wird zum britten Mahl ber Same hins

Der heiße Grund, ber fich ber Maffe sischend

Schlingt fie, besprengtem Ralfe gleich, Begierig ein, wird locker, weich, Und reifer Aehren bart'ge Saupter bringen hervor; fie schießen auf; das Feld bedeckt fich

Mit gelber Gaat, aus der, wenn fie vor 3ce

Die goldnen Korner baufig fpringen. Run, Ritter! gießet hier den Reft der Raffe

Die Dymphe fo jum Palabin:

Und mabet dann! Er folget bem Ermahnen, Leert feinen helm, entbloget Durindanen, Und fichelt in die Saat. Ein neues Wunder fent Ihn in Erftauen: jeder halm, den er verlegt, Bergießt das reinste Blut; ein fanfter Schau-

der bebet

Durch das nun rothe Feld; der reife Grund gerreißt,

tind Roland, zweiselnd ob einKörper oder Geist Sich aus der offnen Gruft erhebet,
Sieht Einen, dem ein purpurrothes Rleid
In langen Falten von den Schultern fließet,
Und dem ein Diadem von seltner Kostbarkeit
Sich um die heitre Stirne schließet.
Sein langer Bart, sein Silberhaar
Verkündigt hohes Alter zwar,
Allein ihr Zeugniß wiederleget
Der Wangen Roth, der Augen feurig Paar,
Die jugendliche Kraft, mit der er sich beweget.
Er nahet sich, und spricht!: Der du erkohren bist
In der Natur geheimste Kunst zu dringen,
Ia, selber die Natur zu deinem Dienst zu zwin;

gen,

Sohn! dich umarmet Trismegift.

Empfange nun die wohl verdienten Gabens Bu einem Orben, über alle weit erhaben, Bum Rofenkreuze weih' ich dich. Dier nimm das Kleinod hin, an welchem fich, Und an gewissen Worten, die wir mpftisch neue nen,

Die Brüder unter fich erkennen. (Dier fagt er ihm die heil'gen Borte ber.) Auch habe diesen Stein! ju Gold verherrlicht

et/

So hald er fie berührt, die schlechtesten Mes talle,

Bu königlichem Demant Kiesel und Arnstalle. Julekt, o Ritter! übergeb' ich dir Bur Grotte der Morgane diesen Schlüsselhier. Sie wird, die mächtigste der Fenen, Dir Reichthum, frohes Leben, jedes Gut ver, leiben.

Ja! fahrt die Mymphe fort, die fich indeg genaht,

Besucht, o Glucklicher! mit mir Morganens Staat.

Der Schäng Königinn erwartet mit Begierde Dentapfern Paladin, des Ritterstandes Bierde. Kommt Kommit bin sum Lande, das von Gutern über-

Sangt Eure Waffen auf, fend glücklich, und genießt!

Mit hohnisch aufgezognem Munde Hott Roland beiden zu, wirft Schluffel, Stein und Kreus

Vor ihre Fuße bin : So macht ihr schnoden Geis

Bur Weisheit? Gold jum Gluck? tinwirkfam ift ihr Reit

Auf mich. Sonft feinen Orden, als der Lafel-

Erkenn'ich, und begehr'ich. Tapferkeit, Nicht Worte, Schwert, nicht Bander, Streit,

Nicht Erägheit, find bes echten Nitters Bei-

Lagt Feige, lagt Unwurd'ge ju Morganen fchleichen;

Vorihren Kunsten, ihren Gutern ekelt mir, Ja, ich verfluche sie. Geht hin, und sagt es ihr! So rebend schnallt der Graf den Zügel Dem Gaule wieder an, hat schon den Jug im Bugel,

Und schwingt fich in dem angesetzten Lauf Des Rosses ihm erst völlig auf.

Er kehrt zum unterbrochnen Wege Zurück. Die Galle noch von tinmuth rege, Doch des Gesehenen sich freuend, irret er Fünf Tage lang im Walde hin und her, Sieht nichts, und wendet sich zulent nach Benater.

Nicht Darzen nur und Brandimarten, Die, wie es abgeredet war, In einem Gasthof' ibn erwarten, Noch eine Dame trifft er ben dem eblen Paar. Sogleich errath er an des Ritters Blicken, biese

Sen feines Herzens Halfte, fen Forlife. Hab' ich Euch nicht gesagt, fie lebt, Ihr findet

So Roland: auf das Ungewisse Sich qualen, schadet immer, frommet nie. Doch billig ifts, daß ich nun auch das Wenn und Wie

Mon eurem Wiederfehen wiffe.

Als ihr im Walde schlieft, wie kam Forlise fort?

Was brachte sie an diesen Ort? Die Schone felbst erbiethet sich zu wieder: hohlen,

Wie von dem Gatten weg ein Derwisch fie geftohlen.

Doch du, mein Lefer! gurne nicht, Benn unfern Faden bier mein Gifer unterbricht.

So rege wird mir schon vorher die Galle , Ben bem Berichte von Forlifens Falle, Daß, wennich meinen Ummuth und Verbruß Erfticken foll, ich berften muß.

Mit Krucifiren in den Handen, Mit harnen Stricken um die Lenben, Mit vorgeworfnem Leib' und ungekammtem Bart

Sucht auch ben uns ein Volk von heuchlerischer

Des Pobels stumpfes Auge ju verblenden, Und glaubet sich durch heil'gen Schein Von wieklich heil'gen Pflichten zu befreyn.

Muein

Allein ich sag' es breift : Dieffingstliche Be

Sich abzusondern, beffen, mas bie fluge

Seithem fie fieht, fur gut und fur behaglich

Sich alles beffen eigenfinnig zu begeben, In Löchern, Dachsen gleich, zu leben, Kann anders nichts, als eines von den Drehn, Stolf, Narrheit, oder Lüge senn. Nichts Uebertriebnes fann dem lieben Gott gefallen,

Noch minder Unflath und Geftauf, Um allerwenigsten Betrug und Muffiggang. Wie mancher, wenn bie abgeschliffenen No

un feinem Nofenkranze fallen, Raunt Spruche gang verschiebner Art,

Mart.

Kapugen heden oft die kunneften Gespinfte Der Chrsucht, ein gerlumpter Bettelfack Decktoft die feinsten Schliche nach Gewinfte. Allein am meisten wird vondiesem Gleisnerpack Durch

Raunt Flüche fatt ber Paternoffer in ben

Ourch Geilheit, Die guruckgehalten heft'ger fprubelt,

Des Laien keusches Bett bestüdelt, Durch eingeschobne Frucht der Rechte Lauf gestöhrt,

Der Satten Einigkeit in haß verkehrt, Der Bater in dem Rind' entehrt.

Gerechter Gott, gewiß! du haffeft alle Lafter? Doch kann ich beinen Rath in Etwas nur verfiehn,

So find der Rirche Grauel bir noch weit verhafter,

Alls die wir Ungeweihten frank und fren begebn;

Und hoffentlich haft but für unverschämte Pfaf-

Ein doppelt heißes Sollenfeur erschaffen.

Und nun genug. Empfanget, was Forlife fprach:

Nachbem wir einfam an den Bach, In einer blüthereichen Linde Schatten, Ins weiche Gras (ein wolluftreizend Dach Und Bett) uns bingelagert hatten,

Schien

Schien od' und ficher mir ber Wald , um meis nem Gatten

Gein Recht, ber Liebe Spiel und Tandeln, ju gestatten.

Allein von Zeugen nicht fo leer Mar biefer Walb, ale wir ihn glaubten. Es schielte, glubend, von bem naben Sugel ber.

Bo bichte Secten unferm Blick ihn raubten, Ein Derwifch auf die Ruffe , Die wir und ere laubten.

Das Maul voll Baffer faß ber Gathr ba, Go wenig als ein Stein fich regend, Und fein verratherisches Blatt bewegend, Bis er in fußen Schlaf uns hingegoffen fab. Ein ungefahrer Stoß von feiner Ferfe wechte Buerft mich auf. Erschrocken fab ich ibn Gewiffe Rrauter aus ber Dafche giebn, Die er bem Brandimart in Ohr und Nafe

ftecfte.

und ohne Zweifel war es diefer Rrauter Dunft.

Der meines Gatten Schlaf fo fchwer und blevern machte,

Dak

Daf er burch keinen Stof, ben keinem Schrenn erwachte.

Auch glaub' ich, daß der Schelm, zur Fördrung feiner Brunft,

Mir eine gleiche Dofe jugedachte;

Doch da der Probe seiner Kunst An mir der unvorsicht'ge Tritt zuvorgekoms

men,

So fank er neben mich. Bon geiler Luft ente glommen

Drangt fich fein Auge vor, fein schneller Athent pfeift,

Die liegen auf ber ekeln Schwarte Die Abern, Geifer glanzt im Barte. Den Gurtel los, die Aermel aufgestreift, Umschlingt er mich mit rauchen Armen.

Was ich ihm fag', um Ehrfurcht, Ehrbarkeit, Erbarmen

Ihm abzuzwingen, hort er nicht, und fühlt er nicht,

Stumm, taub, auffeine schwarze That allein

Micolai Gedich. 4cer Th. G Nur

Mur ba ich meiner Keuschbeit, meiner Bucht ermähne.

Beift er mich unter bitterem Gebohne Mit biefen Worten: Ja, fchon recht! wir fennen dich !

Mir fabn bir gu, bu feufche Schone! Nicht mabr? mit biefem Milchbart bier ver ftehet fich

Die Tugend bag ? - Der ift mein Mann -En nun! ich mabne,

Much ich fen Manns genug fur bich. 11mfonft ift mein Bemubn ben Satten aufgumecken :

Starr liegter. Jener wieber: Lag ibn boch in Rub!

Wir fennen und; er lagt gwar andre Sonia tecfen.

Doch fieht er lieber schlafent gu. Ein Spiel ift bem Erhitten meine Gegenwehre. Ron ungefahr entfährt im Reben mir ein Mort Mon unfern Leuten, Die nicht weit von Dies 2 generald anid fufent Ort mint

Gelagert fiehn, und die, jur Rettung meiner Chre,

Mein

Mein Rufen bergiebn wird. Der Schurfe lacht, und spricht:

Go? habe Dank fur ben Bericht! Sich febe wohl, bu fürchteft felbft, bag man and dan mund domt to und ftohre. mille

Gebuld ! im Walde weiß ich einen beffern Ort. Er faßt mich, fcbleppt mich zappelnb, fchregend allia side and fort, man and

Bertieft fich in bas Dieficht, und erreichet Die Mundung einer Sohle, die, dem Frevelisdaling Albertaille 1992 muth 19

Bur Sicherheit, und recht jur Rublung feiner (andade and Paistill and a Gluth Idomnia)

Bemacht, ind Innerfte bes Berge gurucke weis chet.

Mit Grauen feb' ich biefes Schlundes Rachen suld dun night nan gan nan an inderen

Bier, benf' ich, ifte um bich gethan! Denn in und außer biefer Soble Ift, bich ju retten, feine Geele. Doch, wo ber Mensch von Menschen feine Mattala got Mettung hofft,

herr Ritter! da erwecket oft Die Borficht unvernünft'ge Thiere Abm benguftebn, damit er nicht Mufe Funftige Die Buverficht Auf den Allmächtigen verliere, und feinen Kinger überall verfpure. Mein Rauber bringet mich faum nach ber Grube bin,

Go fiobet ein fürchterlich Gebrulle Des finftern Ganges tobte Stille, Go feb' ich tief im Loch zwen feur'ge Roblen Die anna andlere Soble, bie bem French

Und fich mie nahn. Der Bofewicht entlabet Sich meiner fchnell, um burtiger ju fliebn, (Wiewohl der Alucht des Rittels Lange schadet) Und wirft mich vor ben Gingang bin. In Diefer neuen Anaft verlaffen, Erblick' ich einen grimmen, großen, graffen Und graufen Lowen, der vor Born und Blut burft fchaumt,

Doch mich, ben nabern Raub, die fugre Roft, perfaumt,

und auf den Pfaffen fturst, ihn mit den schare fen Rlauen

Ertappt, gerreißt. Noch feb' ich ibn Un ben gorftuckten Gliedern fauen, ...

Befåt:

Sefattigt, noch den Rumpf durch die Gebufche

11nd, Abgug mir gestattend, feine Soble fliebn.

Des waren wohl (founterbricht der Pas

Fortisens Rede hier ) deß waren wohl die Zeischen,

Die Locken und das Blut, was Ihr an den Beftrauchen

Im Walbe fandet, Brandimart! Da feht Ihrs nun!

So qualet fich der Mensch vergebens. Sie schienen Such den Sod der Gattinn dars juthun,

und waren Pfänder ihres Lebens. Doch weiter! — Und Forlise: Der Geschichte Rest

Ift einfach. Ohn' es Euch zu fagen, Errathet Ihr, daß ich des Löwen Nest Beschwind verließ, und da nach wenig Tagen Im Walde mich von ungefähr Beschwind Der Unserneiner fand, ritt ich nach Benazer Mit ihm, den Gatten zu erfragen,

und

Und fand ihn da. — Das freut mich sehr! And Spricht Roland. Aber Ihr, habt Ihr von

D Darze! feine Nachricht aufgetrieben? Sie: Nicht ein Wort. Und er: Das thut mir leib!

Wohlan! bequemt ihr euch noch furze Zeit,

Ihr und Forlise, hier uns zu erwarten, So zieh' ich morgen gleich mit Frandimarten Nach Eurem Asem aus. Und seht, es ahnet mir,

Wir finden ihn nicht weit von hier. Von Darzen wird der Antrag dankbar gut geheißen,

Und ihren Unmuth muß Forlife mohl ver-

In ihres Gatten Arm durchweinet fie bie Nacht.

Allein fo bald Aurora Lunen fliehen macht, Ruftihn der fert'ge Graf. Sie scheiben, Ungleich gestimmt, von den ungleich gestimmten Beiden. 3men Anaben noch mit Schild und Speer Beladen, traben hinter unsern Nittern her. Ein heller Wald von schlanken, breiten Eichen Empfängt den dritten Tag das Häusein. Jes ben Baum

Entfernt von jedem Nachbar gleicher Zwie fchenraum

Mit Alee befaet, eben, ledig von Geftrauchen. Die Ritter, die der kublen Wolbung fich erfreun,

Und zwischen ihren braunen Saulen fich gerftreun,

Sind schnell von einem fanften Luftlein ans gefächelt;

Es bringet ungewöhnliche Gerüche ber, Den andern angenehm, der Nase Rolands schwer.

Der Paladin, der ob dem Widerspruche las chelt,

Ruft einen nahen Wandrer her; Denn den belebten Wald erfüllt von allen Seiten

Ein Schwarm von alten und von jungen Lenten,

Die

Die alle gegen den durchwürzten Wind Zu laufen unermüdet find. Der Aufgerufne löset so des Aitters Fragen; Morgane, die berühmte Zauberinn, Der unterird'schen Schäfe Königinn, Hat ihrer Herrschaft Sit bier aufgeschlagen. Der Wald gehört zu ihrem Neich. Nicht weit von hier liegt der Kerdon'sche

In deffen Mitte fich ein felfig Enland babet. An ihm bereichert fich die Luft

Im Heberweben mit bem aromat schen Duft, Def fie fich hier, balb wieder arm, entladet.

Bas? aromatisch? ruft der Paladin: Send Ihr von Sinnen? Pfun! gleich einem Aase

Bieht mir ber Nebel ftinkend in bie Nase. Mit Lacheln sieht ber Wandrer bin auf ibn: Nicht boch! herr Aitter! sprichter, konnt Ihr dieses sagen,

So muffen Euch mahrhaftig bofe Fluffe plas

Er ruft ju Zeugen die Gefährten her, 1900 itnb feber urtheilt fo wie er.

210

Dier

Hier fragt mein Leser wohl, woher Der Unterschied? Und ich verhoffe Ihn zu befriedigen. Gefent war nehmlich Er, Der Graf, die andern alle von gemeinen Stoffe.

Nicht unverwundbar nur War er ben der Geburt durch zwener Fenen Geschenk geworden; auch vollkommnere Natur Und Kühlung hatten sie dem Kinde zu verleis

ben

Die Gunft gehabt. Sie hatten feiner Sinne bren,

Die ftumpfern nehmlich, wider alle Janberen Befestigt. Nur an Augen und an Ohren, Den feinern, ging zuweilen ihre Aunst verloh

ren.

Der Wandrer lockt den Paladin Dergebens nach dem Teiche hin, Erzält ihm von den Schägen, von den Koffbare feiten,

Bu denen in dem Enland' eine Soble fuhrt: Des Selben Berg bleibt ungerührt;

Doch heftig sehnen sich barnach, bie mit ihm reiten.

Er weichet endlich ihren Bitten, fonderlich Als er vernimmt, daß manche Nitter fich Dahingewagt, auf Rahnen durch ben Seeger fchwommen,

und bald verunglückt durch der Sturme Buth, Bald hingeriffen durch die wirbelreiche Fluth, Und kurz, verschwunden find und nie guruckgekommen.

Die Thoren! benet der Graf. Laft und den Ort besehn!

Bielleicht ift ihnen benguftehn.

Lief liegt ber Teich im hohen Reffel bes Geftades,

Das felfig, nackt und dunkel traurt. Phantaft'sche Klippen stehen in die Fluth gemaurt,

Und in dem Mittelpunkt bes weit geschweiften Rades

Dreht mancher Strudel fich, der auf die Schiff fe laurt.

So fährlich ift dieß Meer, auch wenn die Stille daurt.

Doch

Doch oft und unversehns erwachen Und rasen auf der Zauberinn Geboth Die Winde, mischen Wirbel, Klippen, Fluth, und machen

Mus mancherlen Gefahren Ginen fichern Tob.

Auch liegt bestreuet mit gerrifinen Kahnen Der Felfen Fuß, von bleichenden Gebeinen weiß.

Und dennoch wimmelt ftets der Ufer weiter Rreis

Bon Schwarmen, die fich nach der Infel fehe nen.

Es locken fie dur Ueberfahrt

Die Sormen, eine Mißgeburtenart, Die, swischen Weib und Fisch und Boget unbestimmet,

Bald Flügel von gezackter dunner Saut Derbreitet, bald mit Ganfepfoten schwimmet-Ungahlbar, mannichfaltig, wundersam gebautz Gang Bauch die eine, mit unmäßigem Ros

pfe

Die andre, die gehörnt, und die mit schlaps pem Rropfe,

Große

Großsprechend, taunisch, unbesonnen, fubn, Qumm und boch arg, geschäftig, immerfort in Gile,

Bieht jede ftete ein fleines Boot an einem Geile

Vom Epland' her, jum Spland' hin, Erzählt und rühmet der erftaunten Menge Morganens Reichthum und Frengebigkeit, Wie sie mit Schäken jeden Kommenden ers freut.

Leichtgläubig frurst bas Bolf mit fampfens bem Gedrange

Sich in die Fluth, vertranet fich den Ralbe nen an:

Doch mancher finkt, eh er ben feinen faffen fann.

Auch an den Paladin, und die, die mit ihm traben,

Wagt fich der Hormen dreifte Brut, Bersuchet ihre Habsucht, reizet ihren Muth; Und ihr Geschwäß verführt die beiden Knaben.

Sie bitten ihre Nitter, daß fie Schilb und Speer

Non

Bon ihnen nehmen mögen, sich zum Sprunge Erleichternd. Roland, mit beredter Junge, Sagt ihnen manchen Spruch des Ritterspies gels her ;

Sagt, daß fich Junglinge, die Selden werden wollen,

Des Goldes nie zu fehr gelüsten lassen sollen. Indem er redet, nahet sich ein Paar Ehrwürdiger Matronen. Sophroshne Nennt sich die eine: Streng' und ernst ist

Ein fester Gurtel flemmt ihr einfach Aleid; ihr Saar

ihre Mienes

Umläuft ein Zweig vom wilden Feigenbaume; Die Nechte waffnet fie mit einem tucht'gen Zaume.

Versaumt ist die Gestalt der andern: Ihr

Ift grob und aufgeschürst; das horn ber in nern Sand,

Der außern Braune zeugt von Hartigkeit

Bur Arbeit; mannlich ift ihr Wuche; fie beißt

Cebn.

Mit ftetem Wiberrathen mifcht fich biefes Paar

In die den hormen zu geneigte Schaar; Wohlmeinend sucht es sie von ihnen abzu-

Ermahnet fie, ber Heberfahrt Gefahr, Ja, die Gefahr bes Reichthums felbft ju flieben;

Empfiehlt ihr Mäßigkeit und Fleiß; reicht

Zum Schufe vor dem Mangel das Nothe wend'ge bar :

Doch predigen fie meiftens beide tauben Oh,

Auch hier ben unsern Knaben geht ihr Komp

tind ihrer Lehren Schaft verlohren. Betäubet von der Nifgeburten lauterm Schren'n,

Springt jeder in die Fluth, und schifft fich

Die Ritter, Die, gesprächig mit ben beiben Frauen,

Der Knaben Sahrt ju fpat vom Ufer schauen, Gehn,

Sehn,wie bes Einen Führerinn que Unbedacht An einem Stein ihn scheitern macht, Des andern Nachen eines Strudels Reich berühret,

Der ihn fiets schneller trillt, und in den Abgrund fuhret,

Und wie dann jede Horm' aus vollem Salfe lacht.

Allein (wer hatte dieß gedacht?) Def ungeachtet, was die weifen Weiber fagen, Bas fich vor ihren Augen zugetragen, Fängt Brandimarten auch der Kitzel an zu

plagen.

Zwar nicht Begier nach Schapen, Reugier reiger ihn,

und hoffnung, Ehre zu erjagen. Bertraut eröffnet er dem Paladin Den Borfan. Er mifbilligt ihn, Und ruft die Frauen auf, die schon den Hanbel merken,

Mit ihrer Nebe feine Nebe zu verftarken. Allein durch ber vereinten Grunde Macht Wird die bekämpfte Gluth nur farfer ange facht. Ja! reiste Sabsucht mich, fo hatt' ich mich

Doch ebler Endzweck abelt jedes Unternehmen;

Gefahren fpornen meinen Muth.

Mas kummert mich der Mißgeburten Brut ? Gie zwingt ein Tapfrer ihm zu dienen, Und mit dem Schwert gebieth' ich ihnen. Sofprichter, und beherzt fpringt er ins nach, fte Boot.

Packt feine Führerinn, und droht

Ihr Schläge, Wunden, ja den Lob, Wenn sie ihn anders führt, als er sie unter, weiset.

Die Heuchlerinn verspricht Geborfam, und verreifet.

Im Anfang' ihrer Fahrt nimmt fie gelehrig

Was Brandimart befiehlt; allein jemehr ber Lauf

Dom tifer fie entfernt, je ftorriger ermas

In ihr bie Launen und der Gigenfinn.

to?

Der boben Worte spottend, gerret fie den Rachen

Bald einem Strudel ju, bald nach den Klips pen bin.

Der Ritter, aufgebracht, fallt fie mit macht's gen Bugen

Des Schwertes an, und reift den Strickihr aus der Hand;

Sie aber, unverlett, in Zorn entbrannt, Bereitet fich ihn scharfer zu bekriegen. Bald fliegt fie hoch; bald taucht sie tief, Und hebt das Boot, den Nacken Ihm unterlegend; bald sucht sie den Bord zu backen.

Und zieht und drückt das Fahrzeug schief. Drenmahl entstürzet ihm, brenmahl er, fteigt es wieder

Der naffe Brandimart. Allein Ein neuer Anblick schlägt ihn plöglich nieder : Die Horme, kurz zuvor von Leibe schwach

hat unvermerkt, feitbem bas Rampfen mahret, In eine Riefinn fich verkehret.

Micolai Gedich. 4rer Th. H Skt

Jut fallt fie ploglich ihn mit ftarten Urmen an,

Bieht ihn mit fich binab, und er nach fich ben Kahn.

Der Graf, des Untergangs gerührter Seng' am Nande

Des Leiches, fühlet tief ben schmerzlichen Berluft,

Fühlt schon das nahe Toben in Forlisens Bruft,

Wenn fie ben Fall erfährt. Doch ploglich freigt am Strande,

In ihre kleine Form guruckgekehrt, Die Sorme wieder aus den Wellen, Beschäftigt, des Gesunknen Panger, Helm und Schwert

An einem Pfoften aufzustellen, Der, unbemerkt bisher, mit Waffen gang bebeckt,

Mit Ufer in bem Ganbe fleckt.

Den Fragen Rolands eilet Sophrospine Entgegen: Was du jest gesehn, Gibt dir, o Ritter, ju verstehn, Daß dem Versunkenen kein Leid geschehn, Daß er den Fischen nicht zur Speise diene, Daß er nur, andern Rittern gleich, (Ein trocknes Land liegt unter diesem Teich) Gefangen ben Morganen bleibe. Denn jedem Krieger, der in ihre Hande fälle, Reißt man die Wassen von dem Leibe, Und alle werden hier bensammen aufgestellt.

Der Graf lauft hin jur Saul', erkennt benm ersten Blicke

Des tapfern Aquilants, des guten Gruphons Schilb;

Auch Adolph, Dudo, ließen hier ihr Schwert aurücke,

Und Reinholds Panger liegt mit Riefeln ans gefüllt.

Entruftet fieht ber Graf fo mancher Eblen Waffen,

Und schwöret ihnen Frenheit zu verschaffen, Wenn Frenheit ihnen zu verschaffen ift.

Bergebens ift bein Schwur, wenn bu nicht Roland bift,

Erwiedert Sophrospne. Nach dem Rath der Keven

500

SA

Ift ihm allein vergonnt, die Ritter gu bes frenen.

Ich bins! verfetet ihr der frobe Paladin. Sagt an, wie komm' ich ju der Jeve Bobnung bin?

Mit gehtungsprechender und aufmerksamer Miene

Betrachtet, grußet ihn, und fagt ihm Gos phrofyne:

In einer Soble Schoof, die nach dem Teiche

Sich öffnet, mir bekannt, ba liegt, für dich bestimmet,

Ein Rahn, der unverletbar durch die Flusthen schwimmet.

Die Schiffer werden ich und du! So weit ich darf, v Aitter! will ich dich begleiten.

Bertraue meiner Schwester beinen Brillador; Und fällt mein Rath dir durch das Ohr Aufs Her;, so wird er dich auf alles juber reiten.

Der Seld nimmt freudig ihr Erbiethen an.

Sie fuchen, finden, fullen, lenken ichon ben Rabn.

Er war von Sanden macht'ger Fenen .. Bezeichnet mit Charaktern, die die Sormen scheuen.

Sein starker Bauch, fein schneller Flug Scheut keiner Alippen Stoß, und keines Wirbels Zug.

Much in dem Sturme felbft, der schleunig fich emporet,

Der bald den Teich hinauf bis an die Wolfen schnellt,

Bald mit der Wolfen Laft jum Teich heruns terfallt,

Bleibt doch der Kabn unungefehret, Ja felbst in seiner Richtung ungesidhret. So bald das Fahrzeug, schleunig fortgerückt, Der Insel harten Juß mit kluger Seite drückt, So fällt der Sturm, so fleigt mit dem erhabnen Weiße

Der Paladin and Land; und, was ihn wunbern muß,

Ihm bleibt, nach manchem ausgehaltnen Gug,

Kein

Kein Faben naß am ganzen Leibe. Die weise Sophrosone merket sich ben Ort, Wo sie und er vereint das Boot and Uferbinden,

11nd führt darauf den Helben weiter fort, 11m größre Bunder, gröffere Gefahr zu find ben.

Wenn in ber heil'gen Nacht, die das Undreasfest

Sebiert, ein Madchen, auf ben funft'gen Frener

Porwikig, mpftisch Zinn erft auf geheimem Feuer

Bergehn, bann in besprochnes Waffer tries fen laft,

So wirkt der Zufall auf der schnell gestockten Masse

Gebäude, Thaler, Walder, Hoh'n, Und die Sibylle gibt der Dirne zu versiehm Was sich aus iedem schließen lasse: Solch einem ungefähren Klumpen gleich Liegt, weit gedehnt, das Eyland auf dem Teich,

und

Und fo erklaret Sophrofpue nach der Lange Dem Ritter feine Sohlen, Berge, Frummen Gange:

Ein wahres Labyrinth, und Blabe heißt der Stein.

Die Wenigen, die der Gefahr der Fluth ents rinnen,

So fpricht fie, und der Insel Strand ger winnen,

Läufcht hier aufs neue mancher Sauberschein. So manche Höhlen du bemerkft, so manche Phuren

Nicht ju Morganens glanzenden Nevieren, Sie leiten zu der harten Athle tiefer Kluft, Pem Sitz des Elends. Im Vorübergehen Wirst du, v Nitter! ihn zu deiner Linken sehen.

Anr Eine Nipe, Lyche heißet fie, Kennt und bewacht die mahre, tief versteckte Pforte.

Dem Suchenben erscheint fie nie,

Unfichtbar, mann fie will. Durch feine füßen Dorte

und durch kein Drohen wird ihr Eigensinn bewegt;

Boll Launen, fiets gum Widersprechen auf-

Plagt und ermudet fie ben, ber, fie ju ente becken,

Mug, amfig und geduldig diesen Fels durche

Reist, lockt und packthingegen meiftentheils ben Gecken,

Der unbefonnen vor ihr lauft.

Du fete Lift der Lift entgegen; lag ihr Der

Dich gar nicht irren; bumm und fühllos felle bich.

Durch faliche Stimmen wird fie bich zuerft betriegen;

Dann nafer rauschend um bich fliegen.

Je minder bu fie mertft, je breifter magt fie fich.

Doch wenn fie fich julent des Spieles ficher achtet,

Dich

Dich swieft und fioft und umgufturgen trachtet, Dann greife fchleunig um bich, packe, balte feft, Und lag fie nicht, bis fie bich in die Grotte lågt. Inbeffen lag bir, als vertieft in anbre Fragen, Mon ben umbergeftreuten Soblen etwas fa' gen. In jener, die den Sang bes Sugels une terbricht, Bas ift bieß fur ein Beib, voll Stolt im Ungeficht, Go fragt ber Graf, die Rron' und Bepter führet? Es liegen Stabe, Banber um fie ber gere fireut; Mit golbnem Laubwert ift ihr hoher Stuhl gegieret, Bold beckt das Innre bes Gewolbes, Gold ibr Rleid; Much fperret hinter ihr ein goldenes Gegit

b 5 Den

Den Eingang. Dann jum Grafen feine Suisrerinn :

Sie beibet Aule. Sie betrieget edle Nitter Am liebsten. Doch nicht Gold, elender Alitter

Ift alles, was du fiehft, o Paladin! Bon allen Sohlen, die dir hier entgegen gahnen,

Ift feine, die ju grofferm Schmerz und Elend führt.

Von Schlamme ftinkt bas Loch, worein fie fich verliert,

Darin erftickt erbarmlich, wer ben fcharfen Sahnen

Der Ungeheuer nicht vorher jum Raube wird.

Der Wandrer, ber fo traurig bort im Thale fchleichet,

Wo gehter hin? fragt Noland. Jene: Siehft du nicht

Den finftern Walb, an welchen feine Strafe reichet?

Zu Krifens Sohle wehret dieser Forst dem Licht

Den

Den Eingang. Allen Unterbrückten, Beraubten, hintergangenen verspricht Die Lügnerinn durch die umhergeschickten Berführer Schadloshaltung und Gerechtigkeit. Die nun den Fuß in ihre Höhle seinen hort sie zwar ernsthaft an, erwägt nach den Geschen

Die Frage; doch indeß entläßt ihr weites Kleid Ein fleines Misgeburtenbeer. Mit Negen Berwebet es die Mündung, durch die Dunfelbeit

Begünstigt. Sieht fie dann den Rechtenden gefangen,

So hebt auch fie die Larve, zeigt die gift', gen Schlangen,

Mit denen, fatt des Haars, ihr graffes Haupt umhangen,

Medusen gleicht. Mit scharfbeklauter hand Reift fie den letten Reft der Habe, das Gewand,

Ja felbft das Fleisch ihm ab, und fturst, durch manche Wunde

Geschändet, ihn zuset hinab zu Athlens Schlunde.

Indem!

Indem fie reden, dringet aus ber Rahe ber Aus unsichtbarem Mund' ein weibliches Ges winfel:

Bu mir! ju mir! Ift fein Vertheidiger Der Unschuld auf der ganzen Insel? Schnell sieht fich Roland um, ergreift bes Schwertes heft.

Des ftraft ihn Cophrospne: Grabft du meine Lehren

Nicht tiefer ine Gedachtniß? Mußt du zwens mahl horen,

Daß Toche gern mit falschen Stimmen afft? Gen taub, und fobre durch kaltsinniges Ber tragen

Sie auf, fich eigenfinniger an dich zu wagen. Gehorfam dreht ber Valadin

Das Auge nach der andern Seite hin, Und fieht ein Madchen, das Gesicht verhüllend, fliehn,

Das endlich fich in einer Grotte Schoof ver-

Aus deren siebenmahl durchbohrtem Bauch In sieben Säulen sich der Rauch Erhebet, und die Wolfen lecket.

Wer

Wer ift die Dirne? fpricht der Graf, und weffen ift

Der Sig? Dann Sophrofine: Erismegift Wohnt dort .... Ha! mein Bekanner. Erft vor wenig Lagen

(So Roland) hat er mir den Schluffel an-

Ja bieß (ihr horn bezeichnet fie, und ihr Gewand)

Ift auch die Annuphe, die mich in dem Balbe fand,

Und mich berief, ein Abenteur zu wagen, Das mir, ich schwör' es Euch, nicht wenig Arbeit gab.

Ich wies fie dazumahl mit ihren Siebenfa-

Ein wenig fiols und gornig ab. Run werden fie mich mohl die Grobbeit bufen machen.

Unnothig ift die Reue, tapfrer Paladin, Erwiedert ihm die Jührerinn: Auch jenes war nur Blendwerk. Seit dren tausend Sonnen

Arbeitet, fchmiedet der harenach'ge Greis

Mm

Um Schluffel einer Thure, die er felbft nicht weiß,

12nd hat mit allem seinem Fleiß Woch nichts als leere Hoffnungen gewonnen.

Bie, wenn ein junger hirt an eines Sugels hang

Sich ftellt,u.bort im Bufche ben einsamen Gang Der fproben Schäferinn belauschet, Der Schalf an ihrer Strenge durch Erschrecken

fich

Bu rachen fucht, und fürchterlich Herabtrabt, brummt, fich duckt, und burch die Strauche raufchet;

Doch, wenn die Schone gitternd ftille fieht, Durch lautes Lachen fich verrath:

So rauscht, so lacht es ist an Rolands Seite;

Mur daß er nicht, bem Madchen gleich, ers erschrickt,

Moch das, was ihn geneckt, erblickt.

Ein Wink der Freundinn lehret ihn, was dieß bedeute,

Und ungeftort fahrt er mit Fragen font :

Wie reifend ift der Pfad am Hügel bort, Besett mit Geißblatt und mit Rosenstrattchen !

Allein nur Madchen seh' ich nach der Pforte

Bu ber er führet. — Ein schandbarer Ort! Erwiedert sie, bas Lager ber unreinen Vorne,

Die frisch und blendend schon von vorne, Im Rücken stets voll scharfes Eiters ift, Der ihr bis in das Innre frist.
Mit geiler, unverschämter Stirne
Lockt sie die unerfahrne Dirne,
Durch zugesagten großen Reichthum in Gewinn,

Nach ihrer gräuelvollen Grube hin; Doch bald ergreift auch sie bas Gift ber Seuche,

Sie welket bin, und barbt, noch lebend eine Leiche.

Aufs neue sauft es ist des Grafen Ohr vorben,

Und fühner packt es ibn, und gerrt ibn an bem Kleide.

Er, laurend, öffnet beibe Arme, schließet beibe, Alls wollt' er Luft umfassen. Doch ein scharfer Schrey

Und ein gelindes Widerfieben Lehrt ibn, daß ihm der Raub gelungen fen.

Run, Ritter, bore nicht auf Bitten, nicht auf Schmaben :

So die Matrone. Beides wird versucht, Und beides bleibet ohne Frucht.

Nach fursem Rampfe, (denn zu ungleich find bie Gechter)

tind mitten in dem größten Jorne, bricht Sie ploglich aus in ein unmäßiges Gelächter,

Und zeigt fich endlich felbft. Ein braunlich, flein Geficht,

Aus bem ein aufgeworfnes Naschen flicht, Unruh im Aug', im Fuß, in allen Jügen, Ein feichtbeschwingter Leib, ein flatternbes Gewand,

Und Reben, die ihr unverfnupft entfliegen, Sturt, alles jeugt von Laune, Lift und Ungbeftand.

Doch ihr gebiethen Sophrospnens ernfte Worte

Aufmertfamfeit und Stille: Gleich eröffne mir

Kür diesen Paladin die die vertrante Pforte! Und Lyche lachend: Wohl! wo meinet ihr Daß sie verborgen sen? auf dieser Stelle bier

Sft fie. Mit leichtem Jufe flampft fie nur den Sügel:

und der mit Mood bedeckten Fallthur beide Flügel,

Berreifen schnoll die harten Riegel, Und öffnen sich. Der weisen Führerinn (Denn weiter geht sie nicht) gibt hier der Paladin

Die Niee Trche jur Verwahrung hin. Sie waffnet ihn zuvor mit weisen Lehren, Und sonderlich ermahnet ihn Ihr treuer Mund, (es scheint sie kennt den Waladin)

Den Lockungen der Schönen zu entstiehn, Blind, taub und hart, sich wider allen Reis ju wehren:

Micolai Gedich. 4ter Th. 3 Läft

Läft bu bich burch Gin Mort, burch Ginen Blick bethoren,

So ifts genug, bein Unternehmen ju gerftoff? ren.

Er geht. Mit vorgeworfnent Schild' und nacktem Schwert

Erforsche er ber gewundnen, bunkeln Treppe Seiten.

Oft machen feinen Jug betretne Schlangen gleiten;

Oft flattern nebenihm, burch bas Gerausch emport,

Unreine Bogel auf. Mit blind gewagten Schlägen

haut er, auf bloges tingefahr,

In andre Feinde noch, die heulend hin und her Und brullend ihm den Weg verlegen.

Auf eine Beibe gießt ber Gang voll Dunft und Graus

Durch einen Felfenrif den Aitter endlich aus. Raht ift das duftre Feld, und schwarze Berae fteben

Bur linfen Sand, die unabsehbar fich erbde ben;

P AT THE COLOR DIAGO UND

Und (wunderbar!) dem Korizonte gleich Dehnt über dieses Feld sich der Kerdon'sche Teich;

Befestigt hangt er ba, die Luft bier einzufaf-

Und als ein Glas den obern Tag hindurch su laffen.

Der Berge Spigen, die jur Linken fiehn, Sind jene Alippen, die der Held im See gefebn.

Mit ihren Beuten sieht er hier ber hormen

Aus der gewolbten Fluth, herab gum Thale fabren.

Jeboch nicht alle, die mit bohlem Baum Den falfchen See versuchen, finken Herab; die meisten, die Untüchtigen, ertrinken,

Und schwimmen in dem obern Raum. Die Starffen nur und Besten fassen Die hormen, Ritter sonderlich. Und diese nimmt Morgane gleich für sich; Die andern werden Athlens Geißel über-

2 In

In den Gebirgen wohnt fie, und regiert Der hutten hartes Werk. hier wird ber wunden Erde

Der tief geschöpfte reiche Sand entsührt; Da schmilt er auf dem höllengleichen Herde; Den Felsen reift man dort dem innern Felsen ab,

Go tief hinab gehöhlt, als hoch er fich er-

Des Volkes Tag ift Lampe, seine Wohnung

Der Stelffein, ber im lebend'gen Felfen fler

Wird ihm geraubt, durch langes Schleifen

Und was man hier an Schäten hebet, Wird nach Morganens Gitz gebracht, Die täglich ihren Reichthum zu vermehren ftrebet.

Vorübergehend wirft der Paladin
Doch einen Blick nach diesen Gruben hin.
Mit hohlen Augen, eingesunknen Wangen,
Berwirrten schwarzen Haaren, hager, bleich
und schlank,

mit

Mit ekelhaften Lappen karg behangen, Boll Ungeziefer, Unrath und Gestank, Adhrt Athle sich mit Fleische schwarzer Schlangen,

And mischt mit ihrem Gifte fich den Trank. Sart, graufam, unerhittlich, feine Freude

vial immi addadno S et fennende in in

Mis Qualen, unermubbar, Lag und Nacht Bon einer Grube zu der andern rennend, Und ben Stenden, deren Arbeit sie bewacht, Den Rücken stets mit siebenfacher Peitsche

brennend,

Die fie burch angeknupfte Safen fcharfer macht.

So bust das gier'ge Volk ben Durft nach Gold im Sike

Des Coldes selbste; durchwühlt vom Abgrund

Der Berge Schoof. Geborret ben der Effen

And durch ununterbrochnes Graben abgegebrt, Wird es mit Schlamm getranft, mit Aleyen

Mit harter Netten Laft befchwert.

dutt

Wet

Wer durch der Dunfte Gift, Erschöpfung, Mangel, Ceuchen

Erkranket, wird nach einer Hohle hinge, schleift,

Des Elends tiefstem Pfuhl. Da liegen auf

Berfaumte Kranke, Sterbende, sammt Leis

Berlegender Geruch bringt als ein Dampf bervor,

Und Aechien, Rocheln rauschet bumpf ents por.

Der Paladin eilt, leibend, von bem efeln Graben,

Und ba fein Auge bie geschäft'ge Schaar burchlauft,

Stöft es jufällig auf die beiden Anaben, Bon denen er geglaubt, sie waren langst erfäuft

Im Teiche. hoffnung athmend laufen beide, So schnell der Tessel enges Band sie laufen läßt,

Bum Grafen, halten ihm die Anie kniend

Und

Und bitten ibn um Rettung aus dem Einges weide meine

Der Felsen, aus den Ketten, aus dem Leide. Indem sie fiehn, führt Athlen ihre Wach; samkeit

Herben. Schon bebt fie froh ben ftrengen Urm, bereit

Die Saumenden mit roth gestreiften Lenden Bu ihrer Pflicht guruckzusenden. und gemale Doch Roland schilt und ftrafet ihre Grau-

Doch Moland schilt und ftrafet ihre Grau-

Unthatig finket des erstaunten Weibes Rechte. Wer bist du? fangt fie an, der du dich meiner Anechte,

Mir widersprechend, annimmft? Geh nur, folger Thor!

Schon freu' ich mich vorher, auch deinem feiften Rucken

Der Beifel Sporen einzudrücken.

Geh nur bis an die Brucke vor, Da werden von den wachefteh'nden Riefen Borwih'ge deiner Urt zur Demuth angewiefen. Sogleich, versest der Paladin,
Eil' ich, sie selbst zur Demuth anzuweisen, bin.
Nicht nur von dir willich die beiden Kuaben,
Auch alle Ritter will ich von Morganen has
ben,

Die fie nach dieser Unterwelt Geschleppt, und Gallien so lange vorents balt.

Wenn du fie bringft, fpricht Athle mit

So geb' ich bir bie 3men noch oben drein gum Lohne.

Und Roland: Wohl! es bleibt daben! Ihr Beibe, hofft indes! bald send ihr wies ber fren.

the first mad more appropriate party as

## Drittes Buch.

Ded babenan Generales ihrer Schanes

Cin weiser Rath ift es, nicht Laune, Geit,

Wenn die Natur und ihre theursten Gaben Berborgen, schwergemacht, sie tief vergraben, Und eiserner Seharrlichkeit Allein vergönnt hat sie zu haben. Nicht die Metalle nur sind saurer Arbeit Breiß;

Die Bahrheit felbst verkauft fie und um Fleiß. So spornet sie den Menschen zum Geschäfte, Erhöbt durch Uebung seine Arafte, Daß er nicht, Thieren gleich, in einen engen Rreis

Bon Licht und That gebannt, ein frumpfes Leben lebe;

Daß er nach Ehre, nach Sewinn, Nach innerm Gelbftgefallen frebe; Daß er durch Neugier, Muth, und ebleu Eigenfinn

Zu jeder Wissenschaft und Lugend sich erhebe.

Auch nur die Thatigen und Beisen wurdigt fie

Des höheren Genuffes ihrer Schätze; Doch gutig läßt fie ju, daß auch das trage

Der Thoren fich in ihrem Reich ergete.

Der Dichter ift ber Schüler ber Natur, In allem folgt er ihrer Spur.

In Bilder hullet er ben Schat ber weisen Lebre.

Ein Berg ift fein Gebicht; wer bis jum Gie pfel klimmt,

Der athmet reinre Luft in ber erhabnen Sphare,

Und breiter machft ber Raum, auf dem fein Auge schwimmt;

Je tiefer auch in den zerriftnen Gründen Ein andrer mühlt, je reichre Gänge wird er finden.

Doch ihr, ihr Muffigen! beliebt es euch Am Hange pur gur Lust umber zu wandeln? Auch ihr khunt nach Gefallen handeln. Hier gruntein Jusch, dort blinkt ein Teich; Spielt Spielt mit den Riefeln hier, ergest euch an ben Schafen,

Auch Banke ftehn umber jum Schlafen.

Und jenes helle wirft. Die, wenn vom flachen Strande,

Den ber Moriner einft gepflugt, \*) Ein Schiff bem freibereichen Lande

Der Kantier entgegen fliegt,

Der Berg, an beffen Jug das niebre Dover finet,

Von weitem ichon dem Schiffer weiß ins Auge bliket:

So glangt, und weißer noch glangt hier ber andre Strand

Des Stroms heruber. Eines Steges enges Band

Fügt, was der Fluß gerreißt. Am andern Ufer fiebet,

sece Micorrobbung teiner fich geneil

Dem

Dem Scheine nach, ein heer von Riefen hingefaet, \*)

(Die Riesen, die dem Grafen Athle schon ermahnt)

Sich alle gleichend, als in Eine Form gegof.

Bon einem bunten Glange jeber gleich ums

In gleicher Stellung, jeder an den Spieß ge-

tind (sonderbar!) wie sich ber eine reget, Go regen alle sich auf Einen Schlag, Go daß kein Argus unterscheiben mag, Wer sich zuerst, wer sich zulest beweget.

Dem Paladin, da er den Steg betreten will, Ragt schnell ein ganzer Lanzenwald entgegen. Zur Nede sieht er aller Lippen sich bewegen; Jedoch nur Eine Stimme rufet: Stehe fill,

<sup>19</sup> Es gibt ein gewisse Meteor, welches am tiebsten an Konfeen, eltener in der Lurderscheiner, und wirflich die Fene Worgante (Fata Morgans dehemmet wird. Es besteher in der unendichten Versichauft eines einzigen Gegenkans des sich ab den Kande des Erromes bestindet. Jede Wiederhoblung zeiger sich gemeiniglich mit Farben des Regenbogens untgesen.

D Fremder! übergib uns Panger, Schilb und Degen!

Auch hören muffen wir, woher bu bift, Wer dich hieher geführt, und was dein Abfebn ift.

Voll Unmuth fpricht ber Graf hinwieder: Nie leg' ich meine Waffen nieder; Nach eurem Wollen und Gebiethen frag' ich

Doch geb' ich euch auf eure Fragen sum Bes

Mein Führer bin ich selbst, mein Absehn weiß ich,

Mein Land ift Gallien, und Roland beiß' ich.

Ein Zeichen zu dem Kampfe scheint Sein Nahme. Du? Morganens ärgster Feind?

Der sie beschimpft, ihr flucht? Gebt ihm!— Mit Schwert und Speere

Ruckt bas Geschwader vor. Bereit sur Ge-

Steht Roland auf dem Steg', und greift ben nachsten au,

Noch mahrt das Wunder fort, bas er nicht faffen fann:

Wie bieser haut und flicht, so haun und fter chen alle,

Am Ufer hingereiht, nicht alle wider ihn Gekehret; jeder ficht vor sich ins Leere bin.

Und wie des Grafen Schwert in seinem Falle Dem einen einen Streich versetzt, So scheint durch diesen Streich das ganze Geer verletzt.

Dieß mehret ihm den Muth. Mit angestrengter Starfe

Geht unfer held so rasch ju Werke, Daß er auf Einen hieb, dener bem Gegner tieht,

Aus allen tausend helmen Junken fprigen fieht,

Daß fich bas gante heer zu schneller Flucht verbinbet,

Ins Waffer fpringt, verschwindet.

Machdenkend bleibt ber' Gieger fiehn, Und liebt aus bem, was er gesehn, Den Schluß, baß ihm, ben einen Riefen, Den er befriegt, ein Zauber tausenbfach gewiesen.

Von der Gefahr so leicht befrent, Lacht er ob dieses Kampsed Seltsamkeit; Ind ungestöhrt verläßt er nun die Brude.

Ein glanzendes Gefild befonderer Natur Berbreitet fich vor feinem Blicke: Schneeweises Gras bedeckt die Klur; Die Lilie nickt filbern auf dem fiarken Stiele; Korallenzinken find der Baume Stämm', ihr Lanb

Ift Silber; klingend rauschet es ben Zephnes Spiele,

und an der Bluthe Statt find Perlen hier fein Raub.

Den hingestreuten Lammern bienet weiße Seide

Anstatt der Wolle hier zum Kleide, Und bleudend weiße Ziegen fpringen durch bas Feld.

Von dichtem Gilber fieht ein Tempel auf-

Und swifchen bem Kryftalle feiner außern Gaulen

Berfammeln fich, bem neuen Gafte gugue

Sechs lunge Unmphen. Jede trägt in Einer Sand

Ein köftlich Stuck Gewand,

Das ihn umgeben foll; und mit Gerath

Mit feiner Leinwand, mit Gefäßen mancher

Mit Wohlgeruch, in Gold vermahrt, Ift jeder zwente Hand belaben.

Sie kommen fingend. Doch bie Lieber und terbricht

Der Anblick des Gewaffneten bieffeits ber Grucke.

Sie fragen unter fich : Sielt ben am Gluffe nicht

Der Riesen Schaar jurucke? Ift das Geseth des Landes ihm noch unber kannt?

Werachtet ers? verschmaht er unfre Sand,

lins

11nd was wir ihm entgegen tragen? Auch an den Paladin, dem fie fich schüchtern nahn,

Ergehn die unter fich zuvor gewälsten Fra-

Last von den Riesen euch die Zeitung selber sagen!

Im Bache liegen fie : fo fangt der Ritter an. Gefene kenn' ich feine hier, als meinen Willen;

Und meinen Stahl will ich, nicht euren Flitter, füllen.

Erschrocken und jugleich erbittert, fliehn Die Madchen wieder zu dem Tempel bin. Und wie der Parther in dem Fliehn Sich wendend schnelle Pfeile nach dem Sies ger schicket,

So werden von den Anmphen auf den Pa-

Des Schimpfes Pfeile los gedrucket.

Er, ungerührt von ihrer Schmach, Geht doch aus Neugier ihnen bis tum Temp pel nach.

Wicolai Gedich, 4ter Th. Rrei

100 B

Krepale wohnet unter diesem Dach : Ein Sig der Schwelgeren. Den ganzen Raufa des Hauses

Erfüllt der stets gedeckten Tische Areis. Die Trümmern des vollbrachten Schmauses Ersetzt sogleich, auf ihr Gebeiß, Der aufgeschürzten Nymphen Fleiß Mit neuem Stoff zum neuen Mahle. Aus hundert Schüsseln steigt der Dampf Ind schwebet schwer im heißen Saale. Gestoßen klirren die Pokale. Die Zecher wetten, wer im nassen Kampf Am letzen stehe. Vecher fallen hin, hier leere, Dort volle: stromweis fließt der rothe Sast

der Beere.

Toll tobt bie trunfne Luft, und plumper Big Erweckt unmäßiges Gelächter. Dier thronen fupferne Pralaten, fette Pachter,

Und Brandimart hat unter ihnen feinen Sig. Bermummt in feinem Flitterkleide Glubt er, und malget fich in abgeschmackter

Freude.

Der Unblick Rolands, ber fich auf bet Schwelle zeigt,

dDans dies Dielo Stehrt

Stohrt das Getummel; alles schweigt. Der Paladin, in seiner Rede bitter, Berweist dem aufgerusnen Ritter Die Bassersahrt, die schimpfliche Gestalt, Und den unmurd'gen Aufenthalt. Ein spöttisches Gelächter schallt Zur Antwort durch den Saal: Seht doch, den Sittenlehrer!

Den überwisigen Vekehrer! Den unberufnen Freudensichrer! So ruft selbst Brandimart. Von schnellem Zorn entbrannt

Schlägt Roland mit geschlofuer Hand Auf des ihm nächsten Tisches Mand: Sogleich fliegt alles auf, Brett, Schüsseln, Aruge, Becher,

And alles fällt juruck auf die gestürzten Becher; Es rollet, klinget, rasselt Silber, Gold und Glas;

Bon Speifen ift die Band, von Bein die Decke naß;

Ein Mumpen find Gefage, Gafte, Tifche, Stuble.

Go lagen einst, jedoch in ernsterm Spiele, Ra Muf

Auf des berühmten Blinden Stoß, (Dem, feit dem sichern Schlaf im ungetreuen Schooß

Der Delita, mit den fatalen haaren Die Krafte heimlich wieder angewachsen waren)

Der spöttischen Philister Schaaren, Statt der gehofften Frohlichkeit, Mit des zerrisnen Tempels Theilen, Mit eingesunknen Bogen, umgestürzten Säulen,

Und ungeheuren Trummern überftreut. Hier aber reget fich, mit leichterm Schutt belaben,

Gottlob! noch jeder. Beulen find ber gange Schaben.

Auch Roland eilt, ein flügrer Simfon! schad-

Und schieft an Brandimarten scheidend bies fes Wort:

Du! schlage durch den Schlaf den Dampf des Rausches nieder,

tind halte bich bereit. Noch heute fomm' ich wieder.

Die

Die fortgesetzte Straße bringet ihn An eine hohe, lange Mauer bin, Die einen neuen Staat von dem durchmeße nen scheidet,

Und die ein golbnes Thor in gleiche Halften; schneidet.

Dem nahet sich der Graf, und findetes so sest, So dicht, daß es dem Blicke Durch keine Rise, keine Lücke Den kleinsten Durchgang überläßt. Von innen hört er Klang der Saiten Und Klang der Pfeisen sich verbreiten; Allein so weit entferut, daß durch den Zwissehraum

Der Tone schmaches Zittern kann Sein Ohr erreicht. Er pocht. Bergebens! Er verftärket

Der Schläge Macht so lange, bis Er endlich ben dem Thor ein leises Trippelm merket,

Ein Lisveln wicher, die, des Nathos ungewiß, Sich unter fich bereden. Nach verschiednen

Fragen,

Die endlich laut an ihn ergebn,

Er furs erwiedert, wird von innen vorges schlagen,

Des fleinen Pfortchens Deffnung, facte nur,

Und nur mit Einem Blick ben Fremden gu befebn.

In einem Flügel bes erhabnen Chors ente becket

Der Graf die unbemerkte Spur Des Pförtchens, und so bald es nur, Dem Auge Raum zu geben, blecket, Fällt er es an, sprengt es mit farkem Arm Zu vollen Angesn auf, wirft den ohnmächt's

gen Schwarm

Der angelehnten Guter übern Saufen, Die bang' und fchrenend fich verlaufen. Ein neuer Auftritt überrascht den Grafen bier.

Kein Baum ift hier zu fehn, kein Graschene feine Bluhme,

Selbst Erde nicht. Bu ihrem Eigenthume Hat Runft und Pracht fich dieß Revier Geheiligt, die Natur darans verjaget, Und ihr so gar den kleinsten Winkel unterfaget.

Schach:

Schachweis gefügt empfangen Jaspis und Porphyr

Den Juß auf ebner Bahn. Ein Wald von Gaulen freiget

Empor, ber, anfangs schief gesehen, fich Derfirent, verwirrt, unordentlich, Dier selten, dort in Massen zeiget; Wenn aber nach und nach der Blick gerade fällt,

So toft fich die Verwirrung auf, so fette An ihren Ort fich jede Sante, Und wird zu eines richt'gen Ganzen richt'gent Theile.

Die Mitte des Bezirks enthalt, Bon Gold und weisem Marmor aufgestellt,, Ein prächtig Haus. In gleicher Weite Entfernen sich von ihm auf jeder Seite Bechs kleinre Jügel, gleich geziert. Ein breiter Gang von Säulen führt Zu jedem, und ein äußrer Gang verbindet Die Flügel unter sich. Mit Golde reich ge-

In das Geftell, worauf fich iebe Caule grundet; Die Schäfte find Achat, die goldnen Anaufe brückt

Ein goldenes Gefimfe; goldne Bilder fiehen Umber. Wohin man fieht ift Gold zu fehen.

Am Horizonte bleibt fo gar Den ganzen Lag das gelbe Roth verbreitet, Das anderwärts die Sonn' unmittelbar Berkundigt ober fie begleitet.

Durch den ihm nachften Gang eilt unfer Baladin

Bum mittleren Gebäube hin. Verlaffen fieht er es, und offen alle Thore. Mit prächtigem Gerath erfüllet, fiehn umher Die prächt'gen Gale. Nur ein Zwerglein fin-

det et,

Das sehret ihn, dieß sen der Sin der Agenore, Der ersten in der Zahl der Fenen, über die Morgane herrscht; doch nun verweile sie Dren Tage schon mit ihrem ganzen Chore Und einem Rittersmann aus Abendland, Der neulich angelangt, und bald Morganens

Strand

Betreten foll, in einem fleineren Palafte,

Bon bent der nächste Weg binüberführt, Und da begegne sie dem edlen Gaste Mit allem Pomp, der ihm und ihr gebührt. Indem er spricht, erwachen wieder Die seit dem Eintritt Rolands eingeschlafnen Lieder.

Des Schalles Sig merkt sich der Paladin, Und richtet seinen Lauf dahin. In des erreichten Saales Mitte stehet Ein reich geschmückter Thron erhöhet, Auf dem ein Jüngling sich, in köstliches Gewand

Gehüllt, an Agenorens Seite blähet.
Sie fireichelt ihn mit schmeichlerischer Hand; Er ist der Humne Gegenstand,
Die von der hohen Bühne klinget,
Und die den Nahmen Aquilant
In jeder Zeile wiederbringet.
Aus gleich geschwungenen Gesäßen dringet
Des Weihrauchs Dampf empor. Mit gier's
ger Nase schlinget
Der Jüngling ihn hinein und sinkt, berauscht
von Lust,

Un Agenorens nahe Bruft.

The banket er und allen, die den Saal befeten, Für ihren Unterricht, fich felber hochzus fibägen.

Cheils aufgefobert, theile jum Prahlen schon geneigt,

Ergählet er barauf, (und alles schweigt) Die kindischer Erfindung, unverschämten Lügen,

Von nie gethanen Thaten, nie gefiegten Sies aen.

Ein langes Oh!' burchftromt ben jedem Bort ben Gaal,

und lobe bald feinen Bit, bald feinen tapfern . Stabl.

Fast außer sich steht Roland auf ber Schwelle,

Kaum fassend, wie der Aquilant, Der fonst so kluge, so bescheidene Geselle, So plötlich, so vollkammen Lugend und Berftand

Berlohren habe. Sein Erstaunen wird vere mehret,

Als er bemerkt, daß alle die hier fiehn, Mit dem Gefichte nach der Thur gekehret,

Dem

Dem Redenden ben Rücken brehn, und mitten unter ber Bewundrung lauten Lonen

Ihn mit gerumpfter Nase, mit gebleckten

Und frumm gezognem Maule bohnen.

Portretend untermischt er fich der Schaar, Und wird an jedem der Versammelten gemahr, —

Bas nur vom Janus einst bie Dicheer Getraumt, — an Einem Kopfe zwen Gefichter.

Das vordre nur fieht Aquilant, and im ant Das mit gespielter Ehrsurcht ihn betrachtet; Das andre bleibt ihm unbefannt, Das hinterwarts ihn spottisch auszieht und verachtet.

En! benft der Graf, gar fremd ift biefe Brut mir nicht;

Auch oben find dergleichen Schmeichler oft

Die vorne loben, hinten fchmaben. Rur leiber! febn wir ihnen bas Geficht, Das dem uns gunft'gen widerspricht, Und nach den Schultern fiebet, nicht. Der Paladin läßt die Versammlung uns gestöhret;

Dem hauptwerk eilends nachzugehn, ver-

Er es, den Jungling, den er gartlich liebt, Der Fene zu entreißen, bis er wiederkehret, Kaum geht er hundert Schritte weit,

So rauscht vor ihm ein Strom, der wenig Faben breit,

Doch unergrundlich tief, Morganens Gig umfließet,

und mit des Pfeiles Schnelle schießet. Er ift es, ber, wenn er den unterirb'schen

Berlagt, jum Sanges wird, berühmt burch reichen Sand,

Den er dem hiefigen Gestad' entwandt. Der Ritter fieht mit scharfem Blicke Umher. Es hänget aufgezogen eine Brücke Um andern Ufer, doch durch Schloß und Kette

feft,

Und niemand ift su feben, der fie finken lagt.

Er fieht fich um nach einer Stelle, An der Ein Strand dem andern nah entges gen ragt,

And wo die bicht geprefte Welle Mit lautem Murmeln beide nagt, Da hohlt er aus, und fest mit Einem Sprung' binuber,

Und fpringt noch fieben Schuhe bruber.

Was er von Schapen und von Seltenheit Bisher zerstreut gesehn, verschwindet Wor denen, die er hier versammelt findet. Es liegen unter sich im Streit Natur und Kunft, wer mehr erfinne, Und es an Pracht dem andern abgewinne. Ein großer Garten ist das rund umfloßne Land,

Shumetrisch abgetheilt, burchfreugt von breisten Gangen.

Balfam'sche Baum' umziehn den Rand, Bur rechten und zur linken Hand, Auf deren Neften sich Rubin und Diamant, Topas und Amethyst, wie sie der Frucht verd wandt Un Farbe find, fmaragdnen Blattern unter-

Granaten, Perlen find ber Sand.

Von gleichem Stoffe fproft der Bluhmen bunte Heerbe

Mit kunfilichem Geruch aus ambrareicher Erbe.

Hier fleiget, bothgezielt, ein bichter Sain empor,

Ein enges Saus ber Nacht, wann Licht um-

Worin der langgeschweiften Bogel goldier

Dem Laube bald entschlüpft, bald fich ins Laub verlieret.

Dort branget fich, gefchwängert mit ber Rofe Duft,

Mit ihrem Roth gefärbt, ein Strom burch enge Rohren

So boch in die erfrischte Luft,

1012

Mis wollt' er felbft der Sonne Gluth gerftohe

ren;

Faut, feiner Ohnmacht murrend, in fich felbft herab,

unb

Und platschernd rinnet er durch fieben Becken ab.

Des Meifels alabafterne Geschöpfe leben In dunkeln Buichen, die dem Umrif Scharfe geben.

Was nur die Saukunst je mit heißer Phantasie Erfand, sieht hier zerstreut, gepaart durch Symmetrie.

Allein der Punkt, auf den fich jeder Theil bes

Mus dem der Blick den Rif des Gangen über-

Ift der Palaft, dem noch an Pracht fein ans brer glich,

Der aies dem Nabel einer fanften Sohe fleiget, Wo er dem frenen Ange fich In seiner ganzen Gröffe zeiget. Zum langen Biereck hat der Meister ibn aes

dehnt,

Das fich an einen Thurm mit jedem Witt

Die Steine, die wir hier in ftolse Ringe faffen, Stehn dort in ungeheuren Maffen Bu bichten Mauren aufgeseht. So haufig und so lebhaft funkelt Der Diamant, daß er den fuhnsten Blick verlegt,

und durch den Meberfluß der Strahlen fich verdunkelt.

So neu der Anblick ift, fo wundert Roland fich

Darüber boch nicht halb fo fehr, als ich.

Raltfinnig, eilend, läßt er das Gebaude liegen, Den baumereichen Saum der Wiese ju erfliegen,

Wo er bereits die Zauberinn entdeckt, Die auf ein Rasenbett nachläßig hingestreckt, Benm Murmeln einer Quelle burch den Schlaf besieget,

Mit hinter sich gesenktem Haupte lieget.
Ein gunst'ger Augenblick, fürwahr!
So schlafend biethet sie (benn sie zu fangen hat Noland diesen Rath empfangen)
Das auf der Stirne nur gepflanzte Haar,
(Kahl ist ihr Hinterhaupt) der Hand des Helben dar,

Und das Geräusch der Fluth verschlinget Den Laut des doppeln Sporns, der ihm am Fuße flinget.

Indem er fich vorsichtig naher schleicht, hat aus dem Thurme, der nach dieser Ecke stehet,

Ein lauter Juruf: Roland! Roland! ihn ere reicht.

Er fiehet fill, ben Blick dahin gedrehet, Woher die Stimme kam. Am Juf des Thurmes läßt

Ein rundes Loch, burch goldne Gitter feft, Ihn zwen Gefangne febn, mit durchgeftrecks ten Urmen

Ihm winkend. Ungern läßt er zwar Wom Unternehmen ab; doch dringt ihn bas Erbarmen,

Und fiellet ihm ber furgen Sogerung Gefahr Mis unerheblich bar.

Er schreitet vor, und ob fich gleich ihm bie Geftalten

Im Nähertreten deutlicher entfalten, So sinnt er doch vergebens nach Nicolai Gedich, 4ter Th. L Wer Ber biefe Beiben fenn und wie fie beifen mogen?

Erft ba fie schon die Sand in seine Rechte legen, Ruft er mit frohem Schrecken: Dudo! Reins hold! ach!

Send ihrs? wie hager, bleich und schwach, Ihr Stugen Galliens! In den entstellten Zügen

Erkennt mein Blick kaum iho noch Die theuren Bilber, die mir doch So lebhaft im Gedachtnif liegen.

Bewohne, so wie wir, dren Monde lang bieß Loch,

Erdulde, mas wir bulden, hunger, Durft und Wachen,

(Erwiedern ihm die Zweh) Auch dich wird solch ein Leben murbe machelt. Doch sprich! wie bist du bier so fren? Und wie behieltest du die harte Austung ben? Mit überhüpfender Erzählung macht er ihnen Den Teich, die Fahrt, den Felsen, Tychen, Sophrospnen,

Und ihren Nath bekannt, zeigt was er schangethan,

Beigt

Zeigt ihnen feinen Endzweck, ihre Freyheit, an.

Den Schluffel, ber bie Pforten öffnet und verschließet,

Muß ich Morganen mit Gewalt entziehn. Doch sie zu fassen, ist der punkt. Sie soll im Flichn

So hurtig fenn, daß kaum ein Pfeil fie übers fcbieget.

Int winkt mir die Gelegenheit. Ihr feht, fie schlaft. Last mich nicht lange taubern.

In kurzem hoff ich, habt ihr Seit Und Stoffgenig, euch mit mir satt zu plaudern. Er geht. Ihr Wunsch begleitet ihn. Er hat noch wenig Schritte bis zur Fepe hin, Da fährt sie plößlich auf, sieht um sieh, und

(Denn Jepen kennen gleich, auch wen fie nie

Den Paladin, den ihren Stricken zu entgehn und ihrer Macht zu widerfiehn

Der Obern Rath — doch noch vielleicht ums fonft — ernennet.

So wie das scheue Reh, von hunden auf-

Des Grases Spigen kaum im leichten Lauf berührt,

Ju ftetem Sprunge schwebt, gedebut ben Busch gerreißet,

Durch ichroffe Soben fturzt, von Rlipp' auf Alippe fahrt,

Und immer hinter fich ben Laut bes Sundes bort,

Den Jahn in fuhlen glaubt, ber ihm bie Ferse beißet;

Dann, wann es feinen Feind durch schnelle Wendung triegt,

Steht, schnaufet, lauscht, ihn ploglich wiedet merket,

Susammenfahrt, die Anie biegt, Und, kurz erfrischt, den Lauf verstärket: So fliegt Morgane nun, so fliegt der Paladin Ihr nach. Die lette Stapfe die ihr Fuß verlassen,

Drudt gleich fein größrer Fuß. Oft lehnt er, fie ju faffen,

Sich vor, wirft fchon bie Urme bin,

60

Erhascht

Erhascht ihr Kleid, und abgerißne Stücke Läßt es, sie rettend, ihm zurücke. Auch ihren nackten Arm ergriff er schon eine mahl;

Glatt aber, öhlieht wie der Ahl, Entschlupft er ihm. Sie ben der Locke zu ergreifen

Ift swar fein Wunsch; doch ihn erfüllt su febn,

Berhindert fiets dienstbarer Weste Wehn, Die weidlich ihnen um die Schultern pfeisen, Und ihr der Haare Gold zur Stirn hinübers ftreisen.

Erft fpåt nimmt Roland mahr, (fo fehr Ift er auf feinen Zweck erpicht) daß er nicht mehr

Des Gartens sanfte Wege drücket. Rauh ist der Boden unter ihm; wohin er blicket,

Drohn Felfen, gahnen Schlunde, beren ties fes Grab

Mit Grausen jede Bruft erfüllet; Zu Wolfen jagt ein Wirbelwind den Sand; berab

23

Bom himmel fturst ein Merr; und links und rechte umbrullet

Den unorschrocknen Paladin Der hohle Donner, frachen bie von Schwes felkeilen

Berschmetterten beiahrten Gichen, heuten Die wilben Thiere laut vor Angft, und fliehn. Nichts fibhrt den helden, ber entschloffen ift

bas Leben

Weit lieber, als den Borfan aufzugeben. Der Weg, den er verfolget, leitet ihn Zum Eingang' einer buftern Höhle. Auf ihrer Schwelle fint, sich geißelnd,

adal of) cadam annia Metamele,

Ein hagres Weib, das sich zur Einsamkeit Werdammt, und wo nicht andre, sich kastept. Da sie den Ritter im Borüberjagen Erblicket, sieht sie auf, und ruft ihm bitterzu: Unkluger! was verfäumtest du Den gunf'gen Augenblick, der sich dir anger

tragen?

Empfange nun der Chorheit Lohn!
So fpricht sie, läuft ihm nach, und schwingt bie Peitsche schon.

Der Ritter, ber bem harten Panger trauee, Berachtlich auf die Schwäfzerinn guruckes schauet,

Und feinen Lauf nicht unterbrechen will, Mennt fort, und schweigt aufatt der Antewort fill.

Doch da ber erfte Streich den Ruckgrad nies berfahret,

Dringt ihm ein so lebbafter Schmers Durch Stahl und Koller bis ins Hers, Daß ihm ein lautes Uch! entfähret. Er dreht sich zornig um nach ihr:

"Was foll dies tolle Spiel? und was hab' ich "mit dir

"Bu schaffen? " Diefen Auftrag , spriche fie, gaben mir

Die Obern, mit der Geißel die zu gudlen, Die, so wie du, Morganens Fang versehlen. Ich dachte, gibt der Graf zuruck, es sen Der Strafe wohl genug für mein Versehen, Ihr durch dieß Laud, ben diesem Wetter nache zugehen.

Wohnt Menschlichkeit in dir, so fieh mir lies ber ben ! Sie aber: Nichts! ich thue hier bas Meine,

und bift du klug, so thu das Deine! Der Graf, der diesen neuen Zuwachs von Berdruß

Dief fühlt, entschließt sich ihn geduldig zu verbeißen,

Und sich mit besto schnellerm Juß Der strengen Geißel zu entreißen. Die Macht verdoppelnd rennet er. Umsonst. dem Körper folgt nicht unabe

Sein Schatten nach, als fie bem Ritter:

Sangt fets an feiner Ferfe. Raum gefun-

Die stablbeschlagne Geißel wieder in der Sobe,

Und jedes Mahl murrt Roland beimlich, wenn fie finkt,

Von Ungeduld und Mismuth übernommen, Kehrt er fich um, entblogt das Schwert, Und schwingt es links und rechts. Doch leere Luft durchfährt Der Stahl, und fann auf feine haut, noch Anochen fommen.

Zweymahl durchhaut er fie, und fie feht und verfehrt.

Rommt dieß vom bofen Feinde? kommts vom lieben Gotte?

Denkt Roland: ift es Wahrheit? ift es fal-

Bin ich Sankt Anton in der Grotte? - Sankt Anton, den Gedanken gabft du felbft mir ein!

Du follst ein Muster der Geduld mir sepn. Entschlossen alles zu ertragen, Kehrt er von neuem um, Morganen nachzujagen.

Allein ihm weit aus dem Gesicht Hat sie bereits der schnelle Fuß getragen. Er blickt umher: umsonft! er lauscht, und hort sie nicht,

Und immer mublet ihm die Geißel in dem Rleische.

Auf einer Johe ficht er ist, und fieht Trubfinnig in das Chal. Hier merkt er ein Geräusche,

Ls Das

Das fich vom andern Berg' herunter zieht. Sie kömmt durche iunge Holt geflogen, Es überragend. Er beurtheilt ihren Lauf, Bemerkt den Punkt, wohin sein Bogen Sie bringen muß, eilt vor, paßt ihr verbor,

gen auf.

Sie kömmt. Er fpringt im rechten Augenblicke Dervor. Erfchrocken schreit fie, will gurucke Sich wenden, folpert, fallt, schlägt mit dem Sinterkopf

Muf einen Stock, und er ergreift ben golbnen Schopf.

Go baid er um die hand die lange Locke windet,

Beranbert fich die Scene rings umber. Rein Regenguß, fein Birbelmind, fein Don, ner mehr;

Wald, Fels und Felfenschlund verschwindet. Ein heitrer himmel frahlt, ein blühend Land Lacht Rolands Aug' entgegens seine Sohlen

fühlen

Des fanften Rafens fanften Wiberfiand, : Und Weste weben nur , ihn schmeichelnd abjukullen.

Anch

Much ruht die Beifel nun , und binterlagt Mon Schmert auch nicht ben fleinften tiebereft Mn bem fo bart gestrichnen Leibe; Im Gegentheil, fühlt fich ber Graf Erquickt, und frifcher als nach einem fufen and and first a Gallaf, a man

lind dankt fur biefe Wolluft bent wohlthat's gen Beibe.

Die wenn bas nachtliche Gewolf ben himmel bicht

Werschlenert hat, ber Wind bas bicke Gewand gerreißt , daß durch die reae Lucke Des vollen Mondes Angeficht Auf einmahl freundlich niederblinket, 300000 und feinen Gilberftrahl der Rand ber Deffi nung trinket,

Doch biefe schnell fich wieder fügt, Und nun die Kinfternig ununterbrochen fiegt: Go beitert fich ju Ginem gut'aen Blicke Des Weibes Mug' auf, und ein fußes Lacheln som gidlumbed book us blinkt

Aufihrem Munde; doch in Ernft und Strenge Mount enise at finet till 110 di

Ihr Mund, ihr Muge fchnell gurucke :

Fest halte du, spricht sie zum Paladin, Den Naub, den dir ein guter Sternverliehn. Je zahmer die verschmiste Fene, Je ruhiger sie sich zu stellen sucht, Je sichrer sinnt sie auf die Flucht. In ihr ist fein Bestand, in ihr ist feine Treue. Sie sagts, kehrt langsam um, und sucht aufs neue,

Sich geißelnd, ihr verlagnes Loch, den Gig ber Reue.

Morgane, mit bem Ritter nun allein, Berfuchet ibn mit schlauen, fuß bestreuten Fragen:

Boher, o Roland! dieß unfreundliche Bee tragen?

Dich hier gu febn, mit dir gu fenn, War langft mein Bunsch; dir alles angus tragen

Was ich vermag, mich felbst dazu, War langst mein Borfan: aber du Haft mein Erbiethen stets hochmuthig ausgeschlagen,

Und er: Umfonft ift deine Aunft, O Lugnerinn ! nicht herrichaft, Gold noch Gumft Komm' Romm' ich zu suchen; ich verachte beine Gaben

And dich; die Nitter will ich haben, Die Zierden und den Stolz der Oberwelt, Die deine Lift geraubt, dein haß gefangen halt. Vergebens sucht Morgane durch behende

Den tapfern Roland zu betriegen, Daß alle diese Ritter ihr Sich wider ihren Willen aufgedrungen, Und sie durch Undank, Geiz und schändliche

Begier

Bur Vorsicht wider fie gezwungen: Auf feiner Foderung beharrt der Paladin. And fie zulent: hab' ich dir nicht hereits exklaret,

Daß ich, und alles, was ich habe, dir gehöret? Nimm diesen goldnen Schluffel hin, Mit dem durchdringst du alle Thuren In meinem Neiche. Nimm, so viel der Nitter sind,

Nimm fie! nur laß auch ab, fo schimpflich mich zu führen!

Du foberft, mas bu foberft, su geschwind,

well.

Berfest er: hoffe nicht nir zu entgehen, Bevor nicht alles, was ich will, geschehen. Wie, wenn das Kalb zum erffen Mahl ben

Ale strictions ore Grow our Observate

Gewunden um der Borner weiche Sproffen

Es bald ihm widerfieht, ihn fpannet, ihn be-

Bald wieder läuft, schlaff hinter fich stis

Ihn laßt, bald liftig umfpringt, bald vor Born ein Grullen

Erhebt, boch immer geht nach feines Führers

So ift ber Gang bes Grafen und ber Zau-

Am meiften fperrt fie fich und flicht fich los su minden,

Wenn Zeugen ihrer Schmach fich auf bem Wege finden.

Die Straße führet sie nach einem Flecken bin, Der, von der Seite ber, die fie durchziehn, hart an dem Garten liegt. Der Ritter fragt Morganen,

Wie

Wie biefer Ort fich nennt, ob er ihr jugehort, Was für Gewerbe feine Burger nahrt?

Befest mit Runftfern, meinen Unters thanen,

Ift er, erwiedert fie, und Techne nennt man

Was ich, den Garten, den Palast zu zieren, Ersinne, geb' ich diesen auszuführen. Reugierig eilt der Graf dahin. In schlechten Hutten, kaum bedecket, Ben hartem Brot, ben Wasser, das nach Schlamme schnecket,

Un Retten fest, wohnt hier das Bolf, von beffen Sand

Morganens gauge Pracht und ganger Stoll entffand.

Der schleift den Stelftein zur Bluhme; Der läßt hervor aus Marmor eine Gottheit gebn,

Der an des Pinsels End' im Born Achillen febn;

Der eifert in Gebauben mit dem Alterthume, Und ber, in einem Liebe zu Morganens Ruhme, Berjagt aus dem Olymp, was er an Weibern hat,

und fenet fie an ihre Statt.

Unwillig rupft ber held die Fene ben ben Baaren:

Wie? schämest du bich nicht, ben Edlen, die Bunft

Des himmels mit dem feltnen Junken hoher Kunft

Versehen hat, als Anechten mitzusahren? Go reich, die Nothdurft ihnen abzusparen? Auch sie haft du geraubt, auch sie will ich bestrehn.

Sie geht es voll Verwirrung ein.

Er reift bie Retten los: Entfliehet biefen Mauren!

Beladet euch mit Gold, fehrt reich jur Obers welt,

Spricht er, und dort, erhist allein von Ruhme, fiellt

Denkmähler auf, die ewig dauren! Die kleine Schaar dankt ihm erfreut, Und plündert mit Bescheidenheit.

Nun

Nun geht der Nitter dem Palaft entgegen.

Wie er den Thürmen näher rückt, Und der Gefangnen Menge seinen Raub erblickt,

Wird Siegestuf und heil und Segen Und lauter Dank ihm zugeschickt.

Um ersten eilt er, Reinholds Kerker aufzus fchließen.

Doch der umsonft gedrehte Schluffel beiße-Richt in das Schloß. Des Grafen ernster Blick verweist

Morganen ben Betrug; und fie, gu feinen Fugen,

Betheuert ihm, daß dieß der wahre Schluffel fen,

Daß aber ihm die Kunft ihn zu gebrauchen fehle:

Doch schwör' ich, daß ich dir auch diese nicht verhebte,

Nur ftelle mir guvor noch eine Bitte frep. Laß febur, erwiedert er, mas dieß Begehs ren fep.

Micolai Gedich. 4ter Th. Mt Gie

Sie fpricht: Ein Jungling — feiner aus bem Abendlande,

Ein Afiat'scher Fürstensohn — Ift unter ben Gefangnen. Lange schon Verknüpfen uns der Liebe ftarksie Bande. Er heißet, Zilia. Mein Herz, mein ganges Glück.

Mein Leben hangt an ihm, Nur ben laß mir turuck!

Mur den! fonft keinen mehr will ich die abs

Ich weiß, du wirft es thun; benn garte Flammen fichren,

Dieg hieße Ritterschaft entehren.

Sewährt sen dir die Bitte! spricht Der Paladin. Ach! er vermuthet nicht, Daß er aufs künftige sieh neue Plagen Durch dieß gefällige Betragen Bereitet. Sie, der regsten Freude voll, Die der geglückte Plan ihr bringet, Lehrt ihn nunmehr, wie er den Schlüffel dres hen soll.

Er faßt den Unterricht, und ber Verfuch ge-

Die goldnen Pforten schmettern aufgesprengt, Und Dubo, Reinhold fliegen ihrem Netter Mit offnem Arm entgegen. Bruft an Bruft gedrängt,

Tobt lange Beider Freude. Laft mich febn, o Better!

And Ihr, o Dudo! welch ein Reft bewohntet ihr?

(Dieß Roland) und womit beschäftigt wart ihr hier?

Unfäglich ift der Schatz an Gold und an Suwelen,

(So Reinhold) ben die Zanberinn hier himterlegt.

Ihn huten, für ihn fiehn, ihn sahlen, wieder gablen;

Ans, die wir nie die hand an einen Riel ges fegt,

Mit Ziffern, mit Registern qualen; Stets Bache ftehn; wenn eine Maus fich regt, Die Binkel fragen, ob sie keinen Dieb ver: beblen;

Und dennoch in des fremden leberfluffes Schoof

M 2 Auf

Auf harter Erbe liegen, Speif und Trank' entfagen,

Des Mangels Acuferfies ertragen, Stets fürchten und ftets barben, bieß mar unfer Loos.

En mas! ruft Dudo freudig: alles ift vor-

Fren find wir nun. Allein erschöpft burch lange Qual

Und Faften, ich gefteh' es, mare nichts mir lieber,

Als ein mit Wein und Speisen reich besetztes Mahl.

Der immer fest gehaltnen Fepe winket Der Graf. Sie spricht ein Wort. Des Saales Mitte sinket

Hinab und eine Tafel steigt, Auf der, was Wald und See nur leckerhaf, tes zeugt,

Maf', Aug' und Gaumen reist, an Schuffel Schuffel granget,

Und Wein, den Eppern kocht, in hellen Flaschen glanget. Wie Geper fallen unfre Ritter brauf, Und Roland schließt indeß den zwenten Kerker auf.

hier figen Sansonet und Gruphon, ihre Tage

Verdrießlich meffend. Zwischen ihnen hangt Ein goldner Ball herab, den stets in gleichem Schlage

Der eine von fich ftogt, der andre fommend fangt.

So gahlen fie die Burfe gu Sekunden, Die gu Minuten, die gu Stunden. Gemartert durch den Ekel der Gleichfor, migkeit,

Ift ihre großte Bein die Beit.

Der Maure Sakripant, im britten loche, Liegt zwischen einem Arzt und einem Roche. Sie theilen unter sich den Lag und ihn. Es mastet ihn der Koch mit giftgewürzten Bissen,

Wornach fein Manft fich blabt, und Aug' und Wangen gluhn;

Er schnauft, geplagt von Fieber, Gicht und Flussen,

m 3 Won

Von denen ihn ber Urst ben Reft ber Beit-Durch alle Foltern feiner Kunft befrent.

Des Morgens fett und schwer, des Abends matt und hager,

Berlagt er nie das flaumgethürmte Lager. Ben fiets erschütterter Natur erschlafft In ihm nicht nur des Körpers, auch des Gete fies Kraft.

Aleinmuthig, trag', an Sinnen blobe, (Der fonft so kuhne!) bort er kalt bes Gras fen Rede,

Der ihn jur Frenheit ruft. Der Paladin, Unwillig, wirft den Arst, den Koch ju Bos ben, ihn

Stoft er gewaltsam ju ben andern Rittern bin.

Ben jeber Scene fleigt Verdruß und haß im Grafen, Da er ber helben Kern fo schimpflich unter-

brückt,
So tief herabgesett erblickt,
Und fühlt geheime Luft Morganen zu bestras

Den

Den jungen Zilia, den Liebling, findet er Zulett, dem Adolph gegenüber fitzet. Oren Würfel rollen sie beständig hin und her, Bald von Gewinste, von Verluste bald erhiset. Sie spielen (denn von Gold sind ihre Laschen

Teer)

Um Beichen aus gefärbtem Bein geschnitet, Auf benen größre Summen hingeschrieben

stehn,

Alls je die Welt geprägt und ungeprägt gefehn.

Gleich fiehet auf dem Spiel ein hoher Saufen Des angezeigten Golds, hinlanglich, mar' es

baar,

Ein schönes Kaiserthum zu kaufen. Allein uneinig ist das Baar, Ob Adolphs, ob des Andern Wurf der befre

mar.

Sie zanken sieh, sie schrenen, sie bereiten gar Die Fäuste, sieh herumsuraufen. Schon eine Weile sieht der Paladin Mit der nach sich gezognen Zauberinn Vor ihnen, unbemerkt. Er überschrent sie beide Bulest. Mit großen Augen fiarrt ihn Aboleh an,

Erklart ihm gleich ben Wurf, ben er gethau, und bittet ihn, daß er den Jall entscheide.
Geh, packe dich! ich frage viel (Also der Graf) nach deinem Lumpenspiel; Fren sollst du senn! das ist die Sache.
Du bist noch siets der alte, seh' ich wohl.
hinaus! schon ist der Saal von Nittern voll.
Geschwind! eh ich dir Beine mache.
Er stößt ihn sort. Der edle Zilia,
Schon wie Abonis, steht betrossen da,
Erwartend, daß auch ihn der Nitter weiter schiese.

Alls aber Roland ihm erklart, Daß ihn allein für sich die Zauberinn begehrt, Und daß er ihr den Wunsch gewährt, Fleht er mit wehmuthsvollem Blicke, Mit einem Juffall dem erstaunten Paladin, Ihn aus der schändlichen Gefangenschaft zu tiehn.

Der Graf bedauert fehr, daß ihm fein Wort entflogen;

Doch es juruckerufen kann er nicht,

Erkennt

Erfennt er gleich, daß ihm bie Zauberinn ge-

und daß ber Jungling ihrer Liebe wider, fpricht.

Damit fein Flehn ihn nicht zu heftig ruhre, Und von Morganen auch fich endlich zu befrenn,

Stoft er fie vor, entweichet, schließt nach fich die Thure,

Dreht drenmahl um, und fperrt fie mit dem Rnaben ein.

Die Ritter, die ben Speif' und Tranke Des Grafen warteten, umfturmen ihn mit Danke.

Auch Adolph, Sakripant find schon in sich gekehrt,

und fühlen seiner Wohlthat Werth. Er treibet sie zum Aufbruch an. Er zählet, Ob sie bensammen sind, und sieht, daß Reinbold fehlet.

Man fucht, man rufet ihn. Aus feinem Kerfer her

Erschallet ein: So gleich! Zulest erscheie net er,

m s und

lind hat fold einen Sack mit Gold im Arme liegen,

Dag ihn gu biefer Zeit kaum fieben Manner trugen.

Mad willst bu mit bem Quarke? fragt ber Paladin.

Ihn mit mir nehmen! gibt fein Better wies

Burud: ich benfe, lange gnug bewacht' ich ihn, Damit er mir gehore. Pfun doch! fet,' ihn nieder!

(So Roland) Du, in allem ein vollkommner Seld,

Hangst du bein hers an schnodes Geld? Recht schon! (so Reinhold ihm) das ist euch leicht zu fagen,

Ihr Herrn! euch fehlt es nie daran. Dem Pfaffen gleich, der, mit Kapaunen in dem Magen,

Den Laien leicht das Fasten anempfehlen kann. Euch blecht der Pabst, euch blecht der Kaiser, Was ihr verlangt, gewährt er euch; Kur euch ist er ein Sieb, für mich dem Reche gleich;

Raftelle

Kaftelle habt ihr, Schlöffer, vollgepropfte Saufer;

Su Brava fend ihr Grafen, fend es in Anglant. Was ich vermag, ift bald genannt:

Nichts hab' ich auf ber gangen weiten Gote tegerbe,

Alls meinen nackten Stein, mein armes Mont tauban.

Oft weiß ich nicht, was ich des Abends beißen werde,

Greif' ich im Thale nicht der Mauren Vor-

Dieß fen fur mich und meine hungrigen Golbaten,

Die febon ein gantes Jahr mich nicht gefehn, 11nd nun daheim mit langen gahnen fiebn.

Freut euch! ein guter Fund ift eurem herrn geratben.

Bring' ich ihn mit mir fort nach Montauban, So schmausen wir ein ganzes Jahr baran. Man lachet, auf dem Wege schon begriffen. Und Roland: Gelt, o Better! gleiche Zärt-

lichkeit

Für beine Reifigen, und gleicher Reid

Auch an, dich auf dem Gee dort oben eins guch fich auf dem Gee dort oben eins guschiffen?

Dann Reinhold: That ich es, fo rieth bie Noth es mir.

Doch diesen reichen Pfründern hier Ift ihr muthwilliges Bestreben Nach Schänen, ihre Thorheit schwerer zu vergeben.

Du rebest mahr! versest ber Paladin. Doch sagt, wie ließt ihr alle so zu Gecken Euch haben? euch die Wassen so vom Leibe ziehn?

Euch in so enge Locher flecken? Ihm Dudo: Wenn Ihr hort, wie es bem Einen ging,

So boret Ihr jugleich, wie man une alle fing. Vernehmet benn, was mir geschehen, Dem ersten unter une, ben eine Horme hielt. Auch will ich Euch, was ich seitdem gefühlt, Wit aller Offenherzigkeit gestehen.

Betäubt von meinem Falle durch den Teich, lag ich

Beraume Beit auf ber gar fauberlich

Date

Darunter ausgestreckten Matte, Und konnte nicht begreifen, welch ein Zufall mich

Aus einem Meer auf biefes Felb geschleubert hatte.

Noch faß die Horme neben mir. Sie sprach: Was du verlangt, gewährt' ich dir:

Dieß ift Morganens Reich. Gib mir, fie guffuheben,

Noch beine Waffen ab; verbothen find fie hier. Nur in der Eracht der Fene nahet man fich ihr. Ben meinem ernsten Widerstreben Rief fie das Riesen Heer, das an der Brucke wacht.

Ihm ju begegnen fand ich auf, doch ohne Macht

War jedes Glied an mir. hartnäckig gu der Schlacht

Entschloffen, wollt' ich alle Kraft gusammen-

Allein, o neues Bunder! auf den erften Sieb Des einen Riefen fublt' ich meine harten Waffen

So weich als Wachs. Nach kurzem Kampfe blieb

Der Sieg und ich, und Schild und Panier, Helni und Degen

Dem Niesen. Ebler Graf! nach langem Hebers

Dent' ich, es fen des Teiches Urt vielleicht, Daß er den Leib fo fehr entnerut, den Stahl

erweicht. -

Ihm ftimmen alle ben. — Hinauf jum Teiche Fehret

Die Horme wieder um, mit meiner Laft bet fchweret.

Seche junge Nomphen fommen von dem atb

Und baden, salben mich, und kleiden Mich in ein köstliches Gewand. In diesem Augenblick verschwand In mir das Angedenken aller Leiden. Die Mädchen führten mich in ein gelobtes Land;

Ihr habt es felbst gesehn. Arepalen übergeben, Führt' ich acht Tage lang ein derbes Schweb gerieben; Es folgte Schmaus auf Schmaus, und Nausch auf Nausch,

Und taglich mehr gefiel mir ber gethane Laufch.

Nachdem ich bort, umringt von Geden und von Thoren,

Bis auf den letten Junten der Bernunft ver-

(Int fühl' ich es) ward ich ju Agenoren Auf gleiche Zeit gebracht. Bergottert ward ich schier

Won ihrem gangen Sof' und ihr.

Gut! fallt ihm Roland ein, bald werdet iht erfahren,

Was bas für faubere Bewundrer maren.

Mag senn! fährt Dudo fort: genug, so treff, lich schien

Ich mir, fo groß und tapfer schakte Ich mich, daß ich Euch selbft, v Paladin! Weit unter mich in meinem herzen sette. Bu der bestimmten Zeit ward ich mit Prunk und Pracht

So jubereitet ju der Jepe hingebracht.

Als ob bas größte Gluck ihr widerfahren ware, Empfängt sie mich, beladet mich mit Gunst und Ehre.

Kein Augenblick im Tag' ift unbesett Bon Luft. Spat in der Nacht, da wir uns fatt eraebt,

Werd' ich in ein Gemach geführet, Mit goldnen Leuchtern, theuren Teppichen

gegieret,

Das über meinem Kerfer in dem Thurme liegt. Mit mir und meinem neuen Stande gleich vergnügt,

Entschlaf' ich bald im weichen, rofenbuft'gent Bette.

Allein erwachend — o des Meineids! o ber

Befand ich mich, wohin Ihr wift Berfunken, und an einer Rette. Gie felbit, die Fepe, kam mit beigendem Ges footte

Bor mein Gegitter, nannte mich Den Zeisig mit beschnittnen Flügeln; wunsche te fich,

Daß fie gang Gallien fo eingebauert hatte.

In meiner bunkeln Einsamkeit' And And Spatt' ich jum Grame, jur Verwunschung meiner Tepe,

Bur Mufterung begangner Thorheit, auch gur Reue

And zur Genesung volle Zeit. Nicht lange drauf ward Reinhold mein Gefährte,

Mit welchem ich, swar gleich gedrückt, Doch auch durch der Gesellschaft Gufigfeit erquickt,

Mein Elend trug, das bis auf diefe Stunde mabrte.

Indem die Rede fo von Dudons Lippen fliege,

Legt unfre fleine Schaar Morganens Flur gurucke,

Und ftogt auf die erhöhte Brucke, Die, ftatt den Uebergang zu öffnen, ihn ver-

Gesperrt erwarten bier den Paladin die Leute, Die er in Techne jungft befrente. Des Schluffels Meister, sprengt er dießmahl

Micalai Gedich, 4ter Th. M Er

20

Er loft das Schloß. Die Aitter hängen ihr Gewicht

Den Retten an, die schwere Brude feft bu

und über ihren Fall ju malten.

Sanft finft ber Weg herab. Geführt vom Grafen, siehn

Sie alle nach dem Flügel bin,

Wo Aquilant, noch ftete beräuchert und bes

Sich felbst erhebt und seine Siege fevert. Auf Rolands Unterricht schleicht fich bas Baufein flumm

hinein; auf feinen Wink packt feber von den Rittern

Die hinternase ploglich einem von ben Smittern,

Und drehet ihn nach Aquilanten um.

Laut lachen sie daben. Den Jüngling auf bem
Ehrone

Ergreift Berwirrung ben dem kuhnen Hohne, Der ftatt des Lobes ihn so unversehns ums fließt,

Und den er auf gant neuen Stirnen lieft. .

ste divers biges lake Mit

Mit Burde hebt er fich, und glühet Von Zorn, und ift zu heißer Rede schon bereit. Auch Agenoren schmerzt die tolle Dreis figkeit.

Doch plotflich frockt bas Paar, als es ben Grafen fiehet,

Der scheltend das Gesindel mit dem Schwert gerftreut,

Und mit ber Seinen ganzem Chore Dem Throne nun entgegen bringt, Unschluffig fiehet Agenore.

Ihr reift der Paladin, der zwischen beide fpringt,

Mit ihrem Diadem das falsche Haar vom Ohre.

Kaum angerühret, fällt das hohe Weib Busammen, und ihr Fall entdecket Der Stelzen Paar, das ihren kleinen Leib, Umflossen vom Calar, zu dieser Länge strecket; Auch zeigt er, unter goldverbrämtem Sammt

verstecket,

Das efelhafte, lette, löchrige Gewand, Das eine blatternbunte Haut bedecket. Der Paladin beschämt den eiteln Aquilant, Und winkt ben Rittern. Diefe packen ihn benm Urme,

Und fortgedrangt folgter, nicht gern, bem ftars fern Schwarme.

Dem goldnen Schluffel weicht der Mauer goldnes Thor,

And eilend dringt mangu Arepalens Sige vor, Noch liegen aufgehäuft, wie wir fie jungft verlieften,

Die Tifche, bas Gerath, ber trunknen Gaffe Chor.

Man tiehet Brandimarten aus dem Schutt hervor.

Mit welfem Saupt und ungelenfen Fugen, Und feinen beiben Führern schwer, Wankt er ben jedem Schritt, sieht beibe bin und ber.

Bon biefer Seite kommend, fieht man au ber Brucke

Nur Einen Riesen stehn. So bald der Paladin Sich weiset, sieht er längs des Flusses sich zurücke.

Die Ritter fommen faum jum andern Ufer bin,

So täuscht das alte Wunder wieder ihre Blicke,

Go fehn fie taufend Riefen fliebn.

Des Weges Länge durch die kahle Heibe Läuscht man durch Scherz, durch Zuspruch, durch die Freude

Su sehn, wie Brandimart und Aquilant sich beibe

Erhohlen, wie fich dort die Erunkenheit, Der Eigendunkel hier zerstreut.

So bald fie das Sebirg' erreichet haben, Sucht Roland Athlen auf, wird fie gewahr, Eilt hin, weist ihr der frenen Ritter Schaar, Und fodert fie nun auf, ihm die versprochnen Ruaben

Bu übergeben. Als unwiffend finnet fie Den Worten Rolands nach: Du traumft! bich fab ich nie.

Bas gehn mich beine Ritter an? Befiehlft bu ihnen,

So nimmt ffe bir, und ich behalte bie mir

Von allem, was die Bosheit wagt,

Ift nichts, das einen Edlen mehr in Harnisch iagt,

Als ein gebrochnes Wort und unverschämte

Aufbraufend fricht der Graf: Willft du mich fo betriegen,

Du Schlange? Gibst du mir nicht gleich Die beiden Knaben, so zerstöhre Ich alle Kerker hier, und leere Bon Opfern beiner Buth bein ganges Reich.

Das halten folgt fogleich dem Dräuen, Und gibt ihm Nachdruck. An den nächsten Zwenen,

Bon deren Füßen er wie Zwirn die Ketten bricht,

Beweifet er ber Ungetreuen, Daß er vermögend fen hier alles ju befrenen.

Sie ftaunet, fpielt Erinnerung, verspricht Sogleich, den Knaben ihre Frenheit zu verleihen,

Und eilet fort. Der Paladin verläßt Sie nicht, und folget ihr bis zu dem tiefften Neft.

Sie hatte, durch ben neulichen Besuch gofchrecket,

An diesen Ort die beiden Trogenden ver-

Je naher der Verzweiflung bas verfenkte Paar

Durch diese schlimme Vorsicht schon gekoms

Je tröstender stellt sich ihr Actter ihnen dar. Er führt sie fort, und will, (was kann ihm Athle wehren?)

Daß auch die jest von ihm aus Jorn befrens ten Zwen,

Von ihrem Dienste los und fren, Mit ihm zurücke kehren.

Bald langt die Schaar am Fuße jenes

Felfen an,

Durch ben, feche taufend Stuffen boch er-

Die fabrliche, gewundne Ereppe gebet.

Sum Muth ermahnend fieigt der Paladin voran,

Die Nitter folgen ihm, die übrigen Befrenten R 4 Den

Den Rittern. Immer schwerer wird ben gusten Leuten

Des mitgenommnen Goldes maßiges Ger wicht.

Doch Reinhold, fiets auf seinen Sack erpicht, Bleibt hinter allen, schleppt und schwiget, Und rubet oft, auf seine Last gestätzet. Schon fiehn die andern Seln, schnell ber

Rluft

Entstiegen, hoch in freyer Luft, Und sehn von der umringten Thure Auf die langsamre Schaar binab, die sich, gee ftüst

Auf alle viere, Hinaufarbeitet, keuchet, schwist. Am meiften klagen fie, daß ihrem Beiters Fommen

Ein ftarker Bug bes Windes widersieht, Der ihnen von dem obern Rand' entgegen weht.

Ihn hatte feiner von ben Rittern mahrges nommen.

An bargebothnen Sanden feft, Ermuntert burch ber Ritter Stimmen, Gelangt Gelangt ber Ernpp hinauf. Je weniger ges preft

Von Golde jeder ift, je leichter läßt Der Wind ihm zu, empor zu klimmen. Als aber Reinhold fich mit seiner Riesenlast Dem Loche naht, so tobet ohne Rast Ein solcher Sturm, mit solcher Macht ber frieget,

Drangt, prefit er ihn, baß ihm, noch hundert Stuffen weit

Hind daß er, ob er gleich den unterlagnen Streit

Erneuert, doch julest bem Sturmwind' un-

Er ruft ber Ritter einen. Sakripant Steigt ihm entgegen. Ledig, fühlet Er kaum ein Luftlein, das ihm sanft im haare spielet;

Allein fo bald er die hulfreiche hand An Reinholds Beute legt, fo fühlt auch er bie Starke

Des Sturmes, einer undurchdringbaru Mauer gleich.

Nr 5 Gie

Sie find, obgleich vereinigt, doch bem Merke Zu schwach. Von Schweiße, von Ermidung weich,

Läßt Reinhold ab. Mit Born im Blicke, Don Unmuth übernommen, fiogt Er enblich mit bem Fuße feinen Sack gurucke, Und flucht bem Kothe nach. Er rollt, und aufgeloft

Berstreut er die entstoffnen Stücke, Die man im tiefen Schlunde, ber den Laut vermehrt,

Mit fterbenbem Geklingel lange fallen hört. Leicht ist es ihnen ist das Steigen zu wollenden.

vollenden.

Der Thure beibe Salften wirft ber Palabin Nach ihnen gu, entreift ben nahen Felfen, manben

Ein ungeheures Stuck, malzt es bahin, And lagt ben Schluffel, ihm zu fernerem Ges brauche

Unnöthig, hinter einem Dornenstrauche. Richt weit davon erblickt er seine Führ

Noch immer fift fie, Epchen mit bem Zaume Gebun-

Gebunden haltend, unter einem Saume. Er ruft ihr zu: Laft nun der Nipe frenen Lauf!

Ins kann fie weiter nicht mehr schaben. Dann führt er die Befreyten Sophrosynen auf.

Mit allen wird jugleich bas weite Boot bes laben.

Rein Sturm, fein Wirbel hindert biegmahl ihren Lauf.

Da fie bes Leiches andern Strand erreichen, Umfließt fie der Neugier'gen unbequeme Schaar,

Bewundert ihr Gewand, des schnoben Dien-

Wird ben ben Burgern Technens baares Geld gewahr,

And wundert fich, daß fie aus diefem Land' entweichen.

Die lettern schickt ber Graf nach ihrer Deis math fort,

Und scheidend noch empfiehlt er ihnen fleiß

Mit seinen Rittern sucht er brauf den Ort, 2Bo,

Wo, reich an mancherlen Gewehre, Der Pfahl im Sande fieckt. Was jedem zugehöre,

Mird untersucht, und bald erkannt. Zur alten Sarte bat Die freve Luft die Waffen,

Sie lange fchon burchwehend, wieder umger fchaffen.

Man legt bas schimpfliche Gewand Hier ab, umgibt mit edlerm Zeuge Bruft und Lenden,

und überläßt das Flitterwerk des Pobels Sanden.

Afribe bringt dem Grafen seinen Rappen dar. Er danket ihr und Sophrospnen Für den erwiesnen Eifer ihm zu dienen. Unch Brandimart wird seinen Gaul gewahr, Der grasend irrt; auch beide Knaben ihre. Und wie zuvor beritten sind nun alle Viere. Der andern Ritter pferdelose Schaar Muß, bis auf bestre Zeiten, sich bequemen Den Weg zu Juse vorzunehmen. Der Paladin verlanget, daß sie Paar und Paar

Sich theilen, um nicht hausenweise (Für Ritter Bare dieß ein Schimpf) umber ju giehn.

Mit Brandimarten paaret sich der Paladin Aufs neue, füßt die Ritter in dem Rreise Herum, besteigt den Sattel, und beginnt bie Reise.

Contained the second second to be being

Child the special property

## Biertes Buch.

Uchillen sang homer, Aeneen price Birgit, Den Bafto Kamoens, Gottfrieden Lassons Riel;

(Ein Dichter je auf Einen helben) Doch die find ohne Zahl, die Rolands Thaten melben,

11nd, wessen sich sonst keiner rühmen kann, In seiner Sänger Schaar sieht ein Pralat voran,

Turpin. Sein Zeugniß, wie ich hoffe, Gilt wider alle Zweifel. Laßt ihn nun und dann

Erzählen, was man nicht fo leicht begreifen Fann:

Wohl andre Dinge glaubt man einem Ers, bifchoffe,

Dieß im Borbengehn. Run ju Rolands Ruhme mehr.

Die helben feines Landes fang homer, Birgil fang feines Raifers Ahnen, Der Portugiese fang der Seinen neues Meer, Der allgemein're Taffo fang ber Chriften

Fahnen;

An feinen Glauben jeder, an fein Vaterland Sich haltend. Unfer Ritter fand Richt vaterland'sche Dichter nur, ihn zu et boben;

Auch ben den Bolfern felbft, die alter haß und Groll

Noch ftarfer als die Alpen, als die Pyrenden, Bon Frankreich lange trennten, hat er Epo-

peeu,

Sind alle Lieder seines Lobes voll.
Ich glaube folglich nicht zu weit zu gehen, Zieh' ich aus alle dem den Schluß,
Daß Noland alle Helden übertressen muß.
Soll ich Beweise mit Veweisen häusen?
Seht her! Ben jedem Schritte, den Achill,
Den der Anchisiade wagen will,
Läßt alsbald Homer, so wie Virgil,
Die Venus weinen und die Juno keisen;
Und mehr durch des Olymps, als durch der
Helden Macht

Wird jede große That vollbracht.

Mein

Mein Roland, unbeschützt von überird'schen Machten,

Blog mit dem Stahl in seiner Rechten, Thut, was er thut, allein, und thut oft mehr,

Alls ber Erojaner und ber Griechen ganges Geer;

Shut Dinge, Die ber Alten feiner Mit allen feinen Gottern that.

Vortrefflich nur an Starke, Muth und Rath, Scheint er im übrigen ein Mensch wie unser einer.

Läßt auch ein Zauberer fich bin und wieber

So ifts, ihn zu bekriegen, nicht, ihm bengu-

Aind wirft mir jemand vor, er fen gefent ges wefen,

Dem fag' ich gleich, daß auch der Mirmie bonen helb

Es bis zur Ferfe war, wie da find bort su lefen.

Die Waffen ungerechnet, die nicht schlecht

Weil

Beil feine Mutter fie benm Schmiebegott befiellt.

Doch was an Roland mir vorzüglich wohlb gefällt,

Ift feine Demuth, fein bescheidnes Wesen. Die wirft er Karlen vor, wie viel er ihm genut;

Und wenn er hie und ba ben einer Dibo fift, Erzählt er nicht von fich, und braucht bie Stunden beffer.

Richt kleiner buntt er fich, nicht gröffer, Alls jeber andre; ruhmt fich feiner Thaten nie. So leicht er fie vollzieht, fo wenig schaft er fie. Allein hiermit, mein Lefer, Gott empfohe

len!

Indem ich mit dir plaudre, ziehen schon Der Graf und Brandimart so schnell bavon, Daß ich nun fliegen muß, sie wieder einzuhoblen.

Im Reiten fpricht ber Paladin: Was meint Ihr, Brandimart? wo wenden wir uns hin?

So schnell, als auf den Klang der abgeschnell, ten Saite

Micolai Gedich, 4ter Th. D Des

Des Pfeiles Fing erfolgt, so schnell erwie bert er:

Buruck! guruck nach Benager !

Mit schlauen Blicken fieht ihn Roland von der Seite

Schief lachelnd an: Ich merte fchon! allein Wird Darze wohl mit und zufrieden fenn? Und ar: Der Rückweg kaun, fo gut als and bre Straken,

uns ihren Miem finden laffen.

Sie traben fort. Rein Ufem fommt. Sie treffen ein,

tind finden Dargen, aber Dargen ach! allein.

Berschwunden ift Forlife! ruft sie. - Wie? verschwunden? -

Seit ehegestern. Auf die Zeitung hin, Daß in der Nachbarschaft sich ein Sardan 2008 Bardin,

(Noch liegt mirs im Gebachtniß, Ihr er, wähntet ihn)

Ein frember Raufmann, eingefunden, Eneschloß fie fich ihm nachzuziehu, Verfprach mir, balb guruckzufehren, And last feitbem fieh weder fehn noch hören. Drep Tage wartet man, mit doppelter Begier

Theils nach Sardinen, theils nach ihr; Doch da der dritte Tag, unfruchtbar an Berichte,

(So manche Bothen man auch bin und wies ber schieft)

Mit blassem Angesichte Sich hinter die Gebirge bückt, So schlägt der Jüngling vor, der Schönen nachzujagen,

Und nimmt, die Laft des Dantes nicht allein gu tragen,

Sich warmer auch, als er bisher gethan, Der Lochter Maskalats und ihres Gat, ten an.

Sein Wunsch wird ihm gewährt. Mit Brandimarten Eilt Roland fort, und Darzen legt er auf,

Bon neuem ihn in diesem Städtchen gu ers marten.

Gen Offen richtet man ben Lauf.

Mach langer Irre kommt bas Paar gu einem Fluffe,

Bu bem ein flaches Feld fie bringt; Doch jenfeits schwillt ein Sugel, ber mit breis tem Kufe

Des Stromes Richtung fichrt, und ihn gur Rrumme gwingt.

Den Sugel druckt ein altes Schloß, das, uns bedecket,

Den Reft gerfregner Mauren in Die Lufte ftrecket.

Nur zwen beglafte Fenfter zeigen an, Daß noch lebend'ge Seelen in den Trummern wohnen.

Benm Anblick zwener bicht gewaffneter Per-

Sinkt, einen Efel reitenb, ein bejahrter Mann,

Des oben Schlosses Rafiellan, Den Berg herab, bis zu des Flusses rechtem Strande.

Gewiß send ihr zwen Ritter aus bem Abende lande:

So er. Und fie: Wir finds. Fur herrn von eurem Stande

Ift hier ein Umftand, ein Geset, das Mafkalat, Der Konig von Mindora, ber auf festenn Lande

hier einen Strich besitht, unlängst gegeben bat: So fährt der Alte fort. Die Sach' ist diese: Da, wo sich dieser Strom dem Weltmeer überläßt,

hat jungst ein Zauberer und Riese (Nur Einer, aber beides ist er) sich ein Nest. Gepflanzet. Alles, was den Fluß hinunters gleitet,

Personen ober Waaren, (alles gilt ihm gleich) Das raubt, das todtet er, und hat im Königreich

Schon großen Jammer und Verlust verbreitet. Zwar alle Lapfern seines Landes hat Der gute König Maskalat Schon aufgebothen, von dem Unthier seine Gränzen

Bu reinigen: boch feinem marb bis ift Der Sieg; weil biefer Zauberer, Die Runft beSich, auch serhauen, immer wieder gu er-

In dieser schrecklichen Verlegenheit Sest unser Fürst nunmehr sein Hoffen und Nertrauen

Mlein auf die berühmte Lapferkeit Der Franken; ließ daher vor kurzer Zeit Die Brücke, die hier ftand, verhauen, Und mir in jenem Schloß ein kleines Zimmer

Bauen,

Den ganzen Tag umberzuschauen, Ob sich ein Kitter zeige, der den Flus Hinüber wolle. Boot und Bolf ihm anzu-

tragen

Ift mir befohlen. Doch der Nitter muß Erst schwören, mit dem Riesen eine Schlacht zu wagen.

Genehmigt ihr demnach, ihr herren! biefen Streit,

So ift bas Schiff fogleich ju eurer Fahrt bereit. Ob ich schon eures Fürsten Angeficht nicht

fenne,

So hat mich doch der Auf so viel von ibm gelehrt,

Daß

Dag ich ihm jeden Dienft zu leiften bronne; Und hatt' ich (fo der Graf) auch nie von ihm gehört,

So wurde mich allein des Krieges Neuheit reigen,

Mit diesem Ungeheuer mich herum zu beizen. Den Euch begehr'ich nun, was Ihr von mir begehrt.

Der Alte pfeift. Ein Boot kommt aus ber Bucht geflogen;

Es nimmt fie auf, und folgt ben Wogen. Die Sorge fur die Gaule hat ber Raftellan Dis gu ber Wieberkunft ber Ritter übernommen.

Durch Fluren, die man fich nicht schöner den-

hat unfer Paar bes Weges halfte kaum durchschwommen,

So febn fie eine Frau, die den beblühmten Strand

Durchiert, von weitem schon mit bobler Hand Den Schiffern winkt, und ihr Begehren Erklärt, des Bootes Laft in mehren-

24

Der

Der Graf, ber nie Gesellschaft dieser Art per-

Läßt gleich dahin bes Schiffes Schnabel fehren.

So bald das nahe Boot ihr deutlicher gesteht, Wen es enthält, so drehet sich die Dame Laut schrenend um, und Rolands Nahme, Der ihr entfährt, scheint ihr zu schnellerm Kliehn

Ein Sporn gu fenn. Der Kitel jagt ben Palabin

Ans Land, ihr nach. Schon feh' ich ihn, (Bergib, wenn ich im Schiffe ruhig figen bleibe,

Mein Lefer! und von da den Borfall dir bes schreibe)

Wie er fie hascht, ben Flohr ihr von ber Stirne sieht,

And benm Erkennen gurnt; fie, wie fie nies berkniet,

Die Hande faltet, fleht, ihn nach und nach erweichet;

Schon feh'ich, wie er ihr die Nechte freund-

The

Ihr fanft die Wangen Flopfet, fie vertraulich füßt,

Und lauter Schert und Reuer ift.

Sie fommt. Und nun, mein Lefer, wirft bu fie wohl fennen.

Es ift ... faum fann ich vor Derdruß fie nennen,

Drille. - Bie? (fo rufft bu) biefe Mats tersucht?

Bor feiner Rafe neulich feines Gaules Burbe? Auf die er fürglich noch fo heftiglich geflucht? Gur die mir bange war, wenn er fie finden

mirbe?

Und nun fo fchnell mit ihm verfohnt, fo schnell gepaart?-

Ja . leiber! bieß ift nun einmahl bes Gras

fen Mirt:

Bum Borne rafch, ein Lowe, wenn er fampfet; Ein Bort, ein Blick, fo ift die gange Buth gebampfet;

Den Lugen offen, weil er immer Wahrheit fpricht;

Sonft feft, nur ichoner Weiber fchlauen Winfen nicht.

> Leicht 05

Leicht war daher ber Schluß bes Friedens einem Weibe,

Reich an Erfindungen, frengebig mit bem

Sen ketem Schaffern fest man nun bie Reife fort.

Und unversehns erreicht man den gesuchten Ort.

Orillen und bas Fahrzeng laft ber Graf gu-

Mit einem Bogen überspringet eine Brucke

Den Fluß, und ihr jum Schutze fieht Ein Thurm an jedem End' erhöht. Ein eisernes Gegitter öffnet und verschließet Der Schiffe naffen Weg, ber hohen Brucke Kluft,

Und jenseits, wo ber Strom fich in bas Galg ergießet,

Streut ein geraftet Schiff die Wimpel in die Luft.

Mit einem trop'gen Anruf grußet Der Niese, ber sich auf der Grucke zeigt, Und als ein dritter Thurm aus ihrer Mitte fleigt, Die Kommenben. Der Nitter mit faft gleis der Stimme

Erwiedert ihm den Trog, und reiget ihn gum Grimme.

Ernabet fich. Kein Panger, helm noch Schild Bedecket ihn; nur eine Keule füllt Des Unthiers rechte Fauft. Ben aller ihrer Schwere

Schwingt er fie doch, als ob es eine Binfe mare.

Run, Roland, brauche beine gange Hurtigkeit, Bor feinen Streichen wegzuspringen! Gewinnt er einmahl nur bich zu berühren Beit,

So gibft du mir hinfort nichts mehr von dir ju fingen.

Unnute Sorge! bremmahl schneller fpringt Der Ritter, als der Riefe feine Reule schwingt.

So oft der lette hofft, daß er ihn treffen werde,

Fällt der geschwungne Baum laut tonend auf bie Erde.

Der Riefe buckt fich tiefer, als sein Absehn war, und biethet Durindanen seine Lenden dar. In einem dieser vortheilhaften Augenblicke Haut Roland los, und haut ihn in zwen gleiche Stücke.

Doch beide Salften jappeln, auf die Arme früst

Die eine fich, die andre schiebt fich mit ben Fugen.

Sie suchen, finden, fügen, schließen Und heilen fich in Einem Hun. Go richtig sist Das Brufiftuck wieder auf dem Rangen, Daß nicht die kleinste Spur des Hiebes bleibt. Erstaunt sieht Roland wieder vor sich seinen gangen

Gefunden Riefen, der fein Spiel von neuem treibt.

Bon neuem macht auch er, der Ritter, feine Sprunge,

Und auf ein Mittel wider diese Runft bedacht, Maht er ihm erft mit wohl gezielter Klinge Den rechten Urm hinweg. Der Niese lacht, Und buckt sich, unbesorgt, ihn wieder aufzuheben.

Schnell

Schnell schwingt ber Graf den Stahl: ber linkeliegt baneben.

Die beiden Urme faßt ber flinke Baladin, Läuft mit ber regen Seute nach ber Brucke hin,

Und läßt die Stucke, dieß gur Rechten, das gur Linken

Geschleudert, in die Fluthen sinken. Nun hofft er sicheren Triumph, Und fehrt guruck, und sieht, wie der armlose Rumpk

Mit großen Schritten an bas Ufer eilet, Sich in bas Waffer fturzt, fich in die Liefe taucht,

Berschwindet, eine Zeit lang fich verweilet, Dann, weit davon, des Wassers Flache wieber theilet,

Und die gefundnen Urme schon tum Schwing men braucht.

Woll Unmuth fpricht der Graf: Wird dieß fein Ende nehmen ?

Und wirklich! deffen mas ich inund bir Ergablen muß, wurd' ich vielleicht mich felber fchamen,

Mein

Mein Lefer, ftunde nicht Turpin uns gut bafur.

Begin nachften Siebe liegt des Riefen Ropf im Grafe.

Doch was geschieht? Er tappt, ergreift ihn ben ber Nase,

hebt ihn, brebt ibn, fest fich ihn gläcklich wieder auf,

Und richtet unbeschäbigt seinen Lauf Dem Schiffe gu, bas in dem hafen lieget. Dem Paladin, der mit ihm in die Wette flieget,

Folgt Brandimart, bereit ihm benzustehn, Und auch Orille kommt, um näher zuzusehn.

Der Riefe fpringt ins Schiff. Dief finet es ein, erfchuttert

Dom Sprunge; weit umber in schnellen Kreifen gittert

Die Fluth. Auch Rolands Sprung wirft feinen fchwächern Stoff;

Den leichtsten Braudimart. Der Riese winkt ben Knechten :

Gewaffnet geben fie auf junfre Ritter los.

Mit

Mit dem Gefindel heißt der Graf den Jungling fechten:

Und wacker thut ler es. Bur Linken und gur Rechten

Schlägt er hinein, wirft Arme, Schedel über Bord.

Dem mahet er das halb gesprochne Wort Susammt der Kehle weg; den haut er mit dem Seile,

An dem er fleigt, entzwen : noch schaufelt eine Weile

Die Salfre hin und her. Durch hundertfas chen Mord

Berdunnet er bie Schaar. Auch Roland fannt inbeffen

Im Rampfe nicht. Des Riefen Beine fichelter, Und läßt ihn das Berdeck nach feiner Länge meffen.

Die abgetrennten Theile wirft er in das Meer, Und über den gefturzten Reft ift er mit Stricken,

Die er den Segeln raubet, her; Er tuftpfe und fnebelt ihn, und nimmt ihn auf den Racken,

Thu

Ihn seinen Veinen nachtuschiefen. Da er die Last zum Vorde bringt, Legt sich das Schiff so schief danieder, Daß bis an Rolands Fuß die Welle dringt. Allein so bald die Fluth den plumpen Rlog verschlinat,

Schwebt auch bas Schiff in feinem Gleichger wichte wieder.

Nach Brandimarten fieht der Paladin fich um, Und findet um ihn her schon alles tanb und finmm.

Der Steuermann allein, ein Greis von achtsig Jahren,

Liegt kniend, und beschwort den Ritter, ihn gu fparen.

Es fen! rufe ibm der Graf, geftehft bu nur getren,

Weß dieses Schiff, wohin fein Lauf gerich, tet fen.

Orille kömmt, indem er fpricht, herben. Und jener: Alles sollt ihr eigentlich erfahren. Der König von Mindora, Maskalat Ift es, von dem wir unsern Sold empfangen, Der den erfäuften Riesen auch gedungen hat, Ihm alle Nitter aufzufangen, Die theils von ungefähr sich dieserStelle nahn, Theils der verschmiste Kassellan Durch ein Gewebe schlauer Lügen täuschet, Indem er ihren Schus für Maskalaten beischet.

Als einen billigen und edlen Mann Gab man mir immer euren König an: Wie kömmt es denn, (so Roland) daß er un, serm Orden,

Der Necht und Schwäche schützt, so plottlich feind geworden?

Des hasses Quelle weiß ich nicht, Bersett der Greis. Der Pobel in Mindora fpricht,

Der gange Krieg mit Rittern und mit Knappen

Geschehe nur, um Einen zu ertappen, Ich weiß nicht, heißt er Roland, oder Paladin; Mit beiden Nahmen nennt man ihn. Nur den sucht Maskalat, und bis dahin Ließer die Ritter alle durch den Riesen binden, In hoffnung diesen endlich in der Zahl zu finden.

Micolai Gedich, 4rer Th. P Der

Der Graf fieht Brandimarten und Orillen an, Befiehlt durch einen Wink, ben fie verstehen fonnen,

Ja feinen Nahmen nicht zu nennen. Dann fragt er seinen Steuermann: Was hat ihm dieser Roland denn gethan? Und er: Schon sagt' ich Such, daß iche nicht

Dieß weiß ich wohl, an benen, die nicht Roland waren,

Sab' ich feit kursem mich faft lahm gefahren. Der Graf: Gind der Gefangnen Nahmen die befannt?

Ja wohl! verfest der Greid: ba war ein Safripant,

Ein Dudo, Reinhold, Adolph, Gruphon,

Orillen, da fie Gruphous Nahmen horet, Brennt ploglich das Geficht. Bom Grafent weggefehret.

Suut fie fich in ihr Tuch. Dem guten Palabin Schwur fie, ba et fie fand, fie femachte nur fur ibn,

11nd jenen habe fie bu lieben aufgeboret: Sieht

Sieht er fie nun fo schnell ben feinem Nahmen glubn,

So ift ihr herz entdeckt, ihr ganges Werk gerftohret.

Unnoth'ger Schrecken! andrer Anth beschäfe tigt ihn.

Zu Brandimarten er: Wie bring' ich meine Brüder

Aus diesen neuen Ketten wieder? Zum Steuermanne dann: Getrauft du dir Allein, uns nach Mindora hinzubringen? Ja wohl! erwiedert jener: alles läßt sich zwingen.

Judem regieren iht beständ'ge Winde bier. Die Ritter helfen ihm die beiden Anker Lichten,

Die Segelziehn und nach dem Winde richten. Aurzist die sanfte Fahrt. Da sie der Insel Strand

Erreichen, wird nach hof' ein Bothe forts gefandt,

Die Unkunft zwener frenen Seiben Im leeren Schiffe zu vermelben. Der Fürft, nicht außer Angft, fann lange nicht verfiehn,

Wie das Geschehene geschehn, Und will die Helden selber sehn. Sie kommen. Sahlreich fieht der hof in

langen Galen.

Mit edler Frepheit treten sie heran; Auf abgeredte gleiche Weif' erzählen Sie beide, daß sie durch den Kastellan Gelockt, in Meinung ihm, dem Könige, su nüßen,

Den Riefen aufgesucht, und fich nach langer Schlacht

Im Schiffe feiner los gemacht; Hernach bas Audervolk, theils um fich felbst gu schungen,

Cheils als bem Ricfen gunftig, umgebracht; Daß fie gulegt burch einen nachgebliebnen Alten

Von allem eigentlichen Unterricht erhalten, Und fich fo fort frevwillig aufgemacht, Fürs erste, sich der Ritter wegen zu befragen,

Die man bereits hierher gebracht,

Fürs

Fürs andre, Maskalaten angutragen, In kurzem ihm den Paladin An diesem Orte selbst zu stellen, Erlaubt er nur alsdann den übrigen Gesellen, Mit ihnen wieder abzuziehn. Bor Freude weint der König, und umarmt sie beide,

Da er das Anerbiethen hört. So schnell in dürrem Stroh die Flamme wei, ter fährt,

Berbreitet fich bas Wort, und füllt ben Saal mit Freude.

Der Graf, der noch vor furgem faum ger wußt,

Daß es ein Enland gibt. das fich Mindorg nennet,

Erstaunet heimlich ob der allgemeinen Luft, Die dieß Versprechen bringt, wo ihn nicht Einer kennet.

Auch kann er seine Neubegier Nicht gahmen, ihm entfährt die Frage: Sas aet mir,

Erlauchter herr! warum haßt Ihr ben einen Ritter

So febr? und was fur Leid hat er Euch am-

Nicht haß, fängt Mafkalat ihm zu erwies bern an,

Nur Ehrfurcht hegt mein Berg für einen folchen Mann.

Much ift ber Schritt mir in ber Seele bitter, Den ich gezwungen wider ihn gethan.

Bu lange mar' es int Euch ben Berlauf in lehren,

Umftandlicher follt Ihr ihn morgen horen.

hiermit entläßt er fie. Man bringt bas eble Paar

Nach einem prachtigen Gebaube,

Won außen Marmor, Gold und mahlerische Seibe

Von innen. Eines nur wird Roland nicht gewahr,

Orillen. Auf dem Schiff ift fie juruckgeblies ben,

Als ers verließ. Er fragt nach ihr.

Allein, mein guter Graf! es ahnet mir,

Sat

hat fie ben atten Freund indeffen aufgetries ben ,

So ift es aus mit ihrer Gunft zu dir. Auch nicht die kleinfte Thorheit kann der Mensch begehen,

Daß er die Zeche nicht gleich doppelt gablen muß.

Bald werden wir am Grafen sehen, Wie hoch ein auf dem Wege mitgenommner Kuß

Ihm nun ju fieben kommt. Auch bieß wird

Kein Unfrant konne fich ber Thorheit gleich

Aus Einer wachsen taufend. Wagt dein Fuß Nur Einen Schritt auf diesem schroffen hange, So sieht dein Langsamgehn, dein Stillstehn

weiter nicht

In beiner Macht, so bruckt dich bein Ges

5110

So läufst du bis ins Thal aus Iwange. Schon lange weiß doch wohl der Paladin, Daß es nicht schwerer sen aus Steinen Blut tu ziehn,

not not not spilled P 4 p manifer 2016

Als es ben Weibern ift bie Junge gu vers malten,

tind ein Seheimnis in dem Busen zu behalten. Er weiß, daß sie für jede Heimlichkeit Ranopen \*) sind, durchlöcherte Gefäße, Mit Wachs verstopft. Vom Feuer weit, Verwahren sie vielleicht die anvertraute Nasses, Doch nahn sie sich der Gluth, das ist, reist

Reist Nugen, Leidenschaft ihr Berg, fich ju

So schmilst bas Wachs, fo läßt das Weib bie heimlichkeit,

Der Topf bas Baffer von fich fliegen.

Dieß alles weiß der Graf. Und ist mohl weit und breit

Ein Beib, bem Roland minder trauen follte,

<sup>\*)</sup> Kanopus, der Gott des Nitwosfers, wird als eine Wasserune abschilder, die den Kopf itgend einer der Nauprücken Gottbeiten trägt. In einem Wettweit mit den Ebaldäsischen Keuers anbethern hatten die Neandricken Orteker in threm mit Nitwosfer angebrieden Orteker in threm mit Nitwosfer angebrieden Naupus Söcher angebracht, nud solde mit Waads verliebt. Als die Ebaldäet, das Wosfer in versagen, Keuer um den Kanopus anzünderen, öffneten sich die Ebaldäsichen auß.

Alls dieser? Dennoch hat der Mann, fo flug er war,

Nach Ginem Auß und falfchen Bortchen, auf ein Saar

Den gangen Plan, wie er bie Seinen retten wollte,

In ihrer Gegenwart entworfen und erklart, Und nicht einmahl des Schweigens Eid von ihr begehrt.

So bald auch nur die Ritter aus dem Schiffe freigen,

Fragt fie nach ihrem Grophon, schmickt fich-

Ihm ihre niedliche Geftalt zu zeigen. Durch das Gegitter feines Kerkers fpriche fie ihn.

Mit tiefen Seufzern flaget er Drillen, Daß leider! seiner Sklaveren Kein Ende zu vermuthen sen; Denn Roland werde zweifelsfren Nie dieses Loch statt seiner füllen.

Die Schlaue melbet nicht, daß er im Laube

Und eilt gum Schloffe bin. Dem Pobel ums termenget

Steht sie und wartet, bis der Paladin Und Brandimart von Hofe sich guruckezichn. Kaum schreiten sie vorben, so dränget Sie sich die zu dem Kursten vor, Und bietet ihn um ein einsames Ohr. Der Bunsch wird ihr gewährt. Sie preist mit prächt'ger Nede

Den fonderbaren Dienst ihm an,
Den sie noch heut ihm leisten kann,
Den Paladinihm ohne Widerstaud und Fehde,
Zur rechten Zeit, eh er den schwarzen Plan,
Den er betreibt, erfüllen kann,
Zuliefern. "Leinen andern Lohn will ich dafür,
"Als daß, so bald ich beinen Raub dir nenne,
"Man den gefangnen Gryphon mir,
"Itnd auf der Stelle gleich ein Schiff zur
Flucht vergönne"

Mit einem Eibe sagt der König ihr Die Bitte ju. — Wohlan! der beiden Ritter einer, So fricht sie, die bich eben ist verließen, if

So freicht sie, die dich eben ist verließen, ist Der Paladin. Bemächtige dich seiner; Du fannft es leicht. Allein ich rathe Lift Mehr, als Gewalt; benn hat er feine Waffen, Go fann bein ganges Geer ihn fchmertich bir verschaffen.

Und welcher ift ber Graf? erwiedert Daffalat; Denn beibe ichienen mir benm erften Blicke Sich gleich an Bobe, gleich an Dicke.

Und fie: Der ift es, ber bie graue Ruffung

Der Konig wieder : Dimm von meinen Leuten Dir etliche, verfuge bich Dabin, um ihnen eigentlich Den, ben wir fuchen, anzubeuten, Und in dem Werke fie gu leiten. Bu groß ift die Gefahr fur mich.

Berfett fie. Mit Gewalt bat mich ber Graf geraubet;

Seche Monde fchon begleit' ich ihn, Auf meine Flucht bedacht. Gie ju vollziehn Sat mir mein guter Stern erft ist erlaubet. Doch fehlen kannft bu nicht. Um ficherer in aelin,

Bemachtige bich beiber, wenn sie schlafen.

Der, der nicht Roland ift, wird bann bie balb gestehn,

Wer Roland fen. Noch manches fragt ber Fürft vom Grafen:

Warum er benn von felbst gekommen sen, Darum er ihm sich felbst zu liefern angetras

Mit Deutlichkeit loft fie bie vorgelegten Rragen;

Und Mafkalat, jufrieden, seinem Eide treu, Ruft endlich den versprochnen Lohn herben. Orille dingt sich aus, daß, was sich juges tragen,

Dem Gruphon ein Geheimniß fen. Er fommt, vor Bolluft außer fich; von Retten fren,

Wird er Orillen übergeben. Gleich liegt ein Schiff bereit. Sie fleigen ein, es fährt

Mit Bind und Ruder fort, und ungefiobrt Lag' ich fie auf den Bellen schweben.

Mit Brandimarten fist indes ber Pa, ladin

Un einem reich besetzten Tische.

19D

Drillens

Srillens Außenbleiben ärgert ihn: Doch fürchtet er zwar nur, daß ihm ihr Reit entwische:

Doch Brandimart, ber diefimal besfer sieht, Und aus bem Jogern andre Folgen sieht, Beginnet schon, sich keines Guten Bon dieser Rippe zu vermuthen.

Da fich die Tafel schon dem Endenaht, Kömmt ein Trabant des Maskalat,
Der edlen Wein in einer goldnen Kanne hat.
Er bittet sie, von seines Fürsten wegen,
Daß, eh sie sich zur Auhe legen,
Sie noch dieß herrliche Gewächse kosten mögen.
Sie halten dankbar ihre Gläser hin,
Beschn den flüßigen Rubin,
Beriechen, schlürfen, trinken, soben ihn,
Und wollen zu des Königs Ehren
Bis auf den Erund die Kanne leeren.
Der Schenke gießet willig ein,
Wohl unterrichtet, daß der Wein
Ein Schlaftrunk sey. So plönlich, so vollkommen

Wirft er, bag jedem Nitter, noch indem er trinft,

Von der Gewalt des Schlafes übernommen, Das Glas entfällt, er nickend niedersinkt, Nichts von den Banden fühlt, womit man

Nicht merket, bag man ihn nach einem Rere fer bringet,

Dis er, ben kaum verschwundner Nacht, Erffaunt ob der geschehnen Uenderung, ere wacht.

Sie rathen unter fich, was fie hieber gebracht. Der Graf besteht darauf, es mußten Zauberenen

Hier mit im Spiele senn und bose Fenen, Wonicht der Teufel gar.

Doch Brandimart loft alle Zweifel Noch besser auf; denn er beweist ihm ziem, lich klar,

Es konne niemand als Orille biefer Teufel Gemefen sepn, die wirklich dieser Teufel mar.

Die Erbe mit dem Tuße schlagend, Der Weiber ganze Brut und sich dazu verz

Sitt Roland, flucht auf seinen Stern,

Det

Der ihn verurtheilt hat, fein noch fo junges Leben

So wehrlos, grob getäuscht, fo sonder Frucht, und fern

Von Gallien, von Ruhm und Hoffnung hin

Gein Klagen unterbricht ber eble Branbis mart:

Nicht doch! dieß muffe mie, o Roland! nicht geschehen,

Golch eines Mannes Tob gu feben.

Nein Ganggewiß hat mich bie Dorficht auf

Den Born bes Mafkalat von Euch auf mich

Bu wiffen scheint er nicht, wer von und Ros

Conft ließ' er mich, ben er nicht fuchet, fren. Das Mittel Cuch zu retten fieht in unfern Banden;

Berfucht es wenigstens: leiht Euren Nah, men mir,

Deckt Euch mit meinem, und entweicht von hier,

Was

Mas muthet Ihr mir zu? burch Lügen mich zu retten?

Bu flieben? (bief ber Graf) und Ench in meinen Retten,

Euch in Gefahr zu laffen? Rein! Von allem geh' ich keines ein.

Den guren Willen gwar erwiebt' ich Euch mit Danke;

Allein man fieht, Ihr fend ein Araber, fein Franke.

Ein bankbar Herz, ein kluger Sinn, Erwiedert Brandimart, bringt jedem Erd, reich Ehre.

Auch Lift ift edel, da mo Wahrheit schablich ware;

Und allgemeines Wohl, nicht einzelner Ge-

Ift guter Thaten Maß. Die Welt verlieret wenig

An mir, ju viel an Euch. Budem mas mif

Wohn der fonft nicht ungerechte Konig Euch fucht?. Gering' ift beibes bier

Diels

Dielleicht, Gefahr und Dienft. Gefett auch, jene fliege

Aufs höchste: welch ein Unterscheid, Ob ich bedrohet bin, ob Ihr bedrohet send? Was wag' ich? werdet Ihr nicht gleich mit Kampf und Siege

Mein Ungluck hindern? mich befregen? Aber

Ihr,

Was hoffet Ihr für Schut von mir? Dit diesen und mit mehrern Gründen Suchter des Grasen Eigensinn zu überwinden, Kämpft lang', erhält zulest Hewilligung; iedoch

Imfchrantt mit diefen Rlaufeln noch: Dag er, und nicht der Graf, die Luge fagen

folle;

Daß er, ber Paladin, fo lange fchweigen wolle,

Alls ohne Brandimarts Gefahr es möglich

And als jur Rettung Anschein übrig bleibe; Doch ginge man zuleht ihm allzuhart zu leibe, So siehe dann dem Grafen, sich zu nennen, fren.

Micolai Gedich, 4ter Th. Q Noch

Noch handelnd hören sie der Thuren Schlöße fer fpringen.

Dier Schergen treten vor. Sie bringen Der beiden Ritter beide Ruffungen herben, Und fragen, weß die graue sen?

Die meine! rufet Brandimart. - Mit Buchten,

So fend benn Ihr der Ritter, den man Ros

Und er: Was fragt ihr erft, wenn ihr bereits mich fennt?

Gie: Nehmt nicht übel, wenn wir unfer Umt verrichten,

Herr Ritter! Unfer König grußet Euch, Und bittet Euch zu fich, und wünscht Ihr famet gleich.

und nichts fur ungut, Ener Gnaben!

Nun, euer König weiß mit Nachdruck einzuladen,

Erwiedert Brandimart, und geht, und gibt im Gehn

Durch einen Wink bem Grafen zu verfiehn, Dief icheine ziemlich gut zu gehn.

C. . OF BUY AND B

Bots

Vortretend, bremmahl fich verbeugend, Und Ehrfurcht, Scham und Schmerz bezeu, gend,

Naht fich ber Konig bem vermeinten Palabin, Beift ihm ein Ruffen an, und fest fich neben ihn.

Bergebt es der Natur und väterlichen Liebe, Wenn ich, so bebt er feufzend an, Dem Saftrecht ungetreu, Sewalt an Euch verübe.

hort meinen Fall, fo fur; ich ihn ergablen fann.

Pren Rinder, einft die Bierden meiner jung gern Jahre,

Mein Stolz, mein hoffen, meine Luft, Sind mir nunmehr, am Rande meiner Bahre, Geraubet, find die Qual, die Folter meiner Bruft.

Sie waren eine Tochter und zwen Sohne .... Hier halt er schluchzend ein ... Sie warens! Ich erwähne

Des altern Sohnes und ber Cochter nicht.

Den jungern nur betrifft für iho mein Bericht.

Q 2 Sein

Sein Nahme Zilia, sein Alter zwanzig Jahre,

Gein Ansehn schon, sein Auge schwars, und braun die Haare.

Vier Commer find es nun, ba trieb die Neu-

Des ftolgen Affens Gebiethe gu durchziehn. Die Luft ihn ju erfreun und feinen Geift gu ichmuden,

Ließ mich den Widerwillen unterdrücken, Der mir die furge Zeit, auf die er mich verließ,

Als unerträglich, bb' und ewig wies. Durch oftern Balfam meinen Schmers gu milbern,

Versprach er mir, so oft sich die Gestalt Des Mondes ändern würde, seinen Aufentbalt

Mir ju berichten, und mas er gesehn zu schil-

Ein ein; ger Brief mar des verheißnen Fleißes Frucht.

Seitdem ein tiefes, todtes Schweigen. Kein Land blieb meinen Bothen unbesucht, Und nirgend war von ihm auch nur bie Spur ju geigen.

Durch einen Zufall fonderbarer Art geschah's, Daß, als ich traurig jungst in meinem Garten faß,

Von meinem Sohne mir ein Täubchen Nache richt brachte;

Es fam vom Meere ber, erblickte mich, und fachte

Sank es auf meinen Schoof. Im Schnabel hielt es was;

Es war ein Brief an mich, worin ich dieses las:

"Gefangen halt' ich beinen Gobn in meiner Grotte.

"Schickft du gefangen mir den großen Paladin, "(Mein Feind ift er und feine Rotte)! "So schick' ich beinen Sohn dir nach Mins

bora bin.

"Dir bengustehen, hab' ich einen Riesen "Nach beinen Gränzen hingewiesen." Und unter diesen Zeilen stand: Morgane, Königinn, mit eigner Hand. Mir, der ich gestern Euch erkläret,

Wie

Wie fehr mein hers der Ritter gangen Orden ehret,

Mir, glaubt es nur, ging es von herzen nah,

Daß ich zu Eurem Schaden mich gezwungen fab.

Doch einem Vater, einem Greife Verzeiht, wenn er durch eine minder edle That

Des Sohnes Rettung, die er fonft auf keine Beise

Erhalten kann, gesuchet hat. Bu noch gewisserem Beweise Der gegen Euch mir eignen Gunft und Reds lichkeit,

Bieth' ich Euch diefes an: Konnt Ihr durch Lift, burch Waffen,

Auf andre Weise mir ben Sohn verschaffen, So geb' ich Euch zum Unternehmen Zeit, Und bin, wenn es gelingt, Euch zu befrehn bereit.

> Barum, gebeugter König, waren Eure Sorgen

Und Bilias Gefchlecht mir jungft verborgen,

2018

Alls ich in dem Palafte der Morgane war, Dr eine gange Aitterschaar Entführte, nur den Jüngling ihr, weil fie's

begehrte,

Sum Troft in ihrer Einsamkeit gewährte! So Trandimart. Und Maskalat: So habt

So habt Ihr meinen Zilia gefehn, Herr Paladin?

O fagt! lebt er gefund? hat er Euch, bort ju bleiben,

Gebeten? gab er Euch fein Schreiben An mich? — Schon fagt' iche Euch, (fo jee ner) unbekannt

War mir fein Saus; auch bacht' ich nicht bieß Land

Bu febn. Doch, wenn ich feinen Blid verftand, Go thate ihm Leid, gurudtubleiben.

Im übrigen, gleich einer Rofe blühet er.

Doch nicht von ihm allein kann ich Euch Licht ertheilen,

Pon Eurer Cochter auch ... Von Darzen? Wie? woher?

Fallt

Fällt Mafkalat ihm weinend ein. - In Ber nager

Verweilt sie jest, erwiedert er, Mich selbst erwartend. Ihren Afem zu ereilen Verließ ich sie, ritt hin und her; Und so mit Eurer Lochter Glücke Beschäftigt, siel ich unverdient in Eure Etricke.

Doch wist, von nicht geringrer Art, Als ich, ist mein Gefährte, Brandimart. Mit mir hat er Morganens Reich gesehen, Mit mir war er in Benazer. Laßt ihn zurück nach diesen Orten gehen; Ich bleibe hier. Und bringet er Nicht binnen Nondes Frisk Euch Sohn und Tochter her,

Go bleibt Euch immer übrig, mich in dies fen Stricken Morganen für den Sohn jum Lofegeld ju

Morganen für den Sohn zum Lojegeld zu schicken.

Mit Freuden billigt und ergreifet Massen falat Des Nitters vorgeschlagnen Nath. Er bittet ihn, ju diefer muhevollen That Den Freund durch Bitten ju vermögen.

Ihm Brandimart: Send unbekummert feis netwegen;

Schon bin ich seiner sicher. Was er nothig hat

Bur fich und die, die mit ihm tommen wer-

An Schiffen, an Gerath, an Knechten und an Pferden,

Besorgt indessen. Eiligst fehrt Der Ritter in den Kerker drauf jurucke, Erzählt dem Paladin, mit heiterkeit im Blicke,

Den Vorfall, ben Vertrag. Gelaffen hort Ihn Noland an, gablt heimlich nach, und schwort,

Was auch der Reise Frucht sen, fich in allen Kallen

In Monathe Frift hier wieder einzustellen.

-Man nimmt ihm feine Fessel ab. Er reicht Dem Freunde noch die Sand, und der, beklemmt, erweicht,

Q5 Fällt

Fallt um des Grafen Sale, begießet ihn mit Ruffen :

D! fpricht er leife, folltet Ihr Forlisen sebn, So schüftet sie, und sagt ihr, was geschehn. Er weinet laut, als murd' ein Bruder ihm entrissen.

Der Paladin verreift. Der edle Zilia War nicht des Baters nur, war auch bes Volckes Liebe.

Kaum hort es, seine Rückkunft sen so nah, So überläßt es sich der Freude regssem Triebe, Dren Tage lang sieht man es durch die Stadt Mit Trommeln und mit Pfeisen laufen, Es tanzet, wer nur Füße hat, Und leuchtet nicht der Tag, so leuchten Scheisterhaufen.

Bis in den Kerker Adolphs dringt Der Freude Lärm, der Feuer helle. Er fragt den Wächter: Welch ein Zufall ift die Quelle,

Aus der des Landes Luft entspringt? Auch Ihr, erwiedert er, habt Euch mit uns tu freuen?

Bald wird Euch wieder Frenheit angedeihen; Bald

Balb ift ber Sohn des Königs wieder hier: Den großen Roland haben wir.

Kaum höret Adolph Rolands Nahmen nennen,

Go schieft er feinen Bachter ju bem Furften bin,

Und bittet und beschwöret ibn, In seiner Gegenwart ihm mit dem Palabin Ein einziges Willsommen zu vergönnen.

Oft unterhielt, seitdem der mahre Graf entwich ,

Der König mit dem falschen Grafen fich, habt täglich taufendmabl mußt er ihm wies berfagen,

Was in der Grotte sich mit feinem Zilia, Was auf der Beide sich mit Darzen zugetragen.

Gleich saß er iht ergabtend da, Mis Adolphs Bothe kam. En! fpricht der Fürst, mit Freuden Gewähr' ich ihm den Wunsch. Erfreulich wird euch Beiden Das Wiedersehen senn. Vetroffen schweist Der

Der falfche Paladin. Der Grund errath fich leicht:

Fällt er dem Ritter unbereitet in die Hande, So schwaft er aus, so hat die Rolandschaft ein Ende.

Sein Schweigen zu bemanteln, stellet er Sich zweifelnd an, und spricht: Ich sinne hin und her,

Wo ich den Mann gesehn. Groß von Person ift er?

Nicht mahr? von Augen blau? gelbhaarig? Ich vermuthe,

Es ift des Kaisers luft'ger Rath, Ein Mensch, der immer seichten Wis im Munde bat,

Ein Schilbfnecht von gemeinem Blute, Doch der, auf bes Monarchen Gute breift, Uns Ritter oft mit scharfem Spotte beißt. Kaum kennt er mich, kaum kenn' ich ihn, und kein Berlangen

Erag' ich, ben Auf bes Narren ju empfan.

Wohlan! erwiedert Maffalat, Wenn er fo luft'ge Launen hat,

Go fann er meinen Gram gerfreuen, und, wo nicht Euch, doch mich erfreuen.

Bringt ibn! - In feiner eignen Lift Bermickelt, fpricht ber andre: Wenn es biefer ift,

Co muß ich Euch noch Ginen Unterricht er theilen :

Groß ift auf ihn bes Monbes Macht; Te beller Diefer fcheint, je finftrer ift die Nacht In feinem Beifte, fo bag er gumeilen

Bergift, mer fein Vertrautfter fen; Und oftere geht ber Bufall bis gur Raferen.

Mas fchabet es? bringt ibn berben! Go Maffalat: ich will ihn feben.

Gefent er tobet auch, welch Leid fann uns geschehen.

Da rund um und Trabanten feben ?

Bringt ibn! Der Bachter gebt, fommt in bem Rerfer an,

Werbeugt fich tief, und fagt: Dein Ronig hat vernommen,

Ihr fend ein gar gu fchnack'fcher Mann,

Der

Der einen Saifer felbft jum Lachen bringen fann;

Er bittet Euch ju ihm ju kommen. Wer schwaft ihm folches Beng? fangt

Abolph fornig an.

(Denn ftols ift Abolph, und fogleich in vol-

Der Bothe fpricht: Je nun! ber Mann aus Eurem Lande,

Der Paladin. Mit einem harten Fluche bricht

Der Nitter aus: Was? er, ber Bankart, fcheut fich nicht

Für einen Narren mich benm Fürsten auszugeben ?

Berschafft mir einen Stock! Die Welt geb'
ich bafur.

Co fest und groß ber Gimpel ift, ben meis tem Leben!

So foll er diesen Possen mir Bezahlen; soll auch seine Titel hören.
Das Lässermaul! ich will ihn schmähen lehren!
So schregend rennet Adolph durch die

Dem

Dem Schlosse zu, wo Maskalat Auf einem offnen Erker stehet, And Brandimarten an der Seite hat. Bu jenem dieser: Nun! Ihr sehet, O Herr! daß ich die Wahrheit ausgesagt; Ift es nicht offenbar, daß ihn sein Uebel plagt? Schickt ihn zurück. Gefährlich ist er, wenn von Sinnen.

Mit Tollen aller Gattung läßt fich nichts ger winnen.

Der König taubert. Adolph fetet feinen Lauf

Im hofe fort, und fturst die Ereppe laut berauf;

Und in bem Saale rufen alle: Schließt ihn! damit er nicht auf unfern Fürften falle.

Gefagt, gethan. Zu mahrem Rasen fieigt Der Sorn in ihm, da man ihm auf den Rucken

Die Sande schnurt. Doch gabmt er fich, und schweigt.

(Klug ift er nun und bann.) Befällt dich fein Entsücken, (So Maffalat) ba beinen Blicken Sich euer großer Roland zeigt?

Er fieht umher mit gifterfülltem Auge: Wo bist bu? Trunkenbold! Berrather!

(Dieß Adolph) zeige dich! tritt ber! Und alle sollen sehn, daß ich zu etwas mehr, Uts zu des Kaisers Narren tauge.

Ein Marr, ein Schildknecht ich? ber hund! ber Lafterer!

Ich, der ich drenmahl edler bin, als er? Wobist du? — Sehtihr? das Gewissen schlägt den Feigen,

Er wagt es nicht sich nur ju zeigen. Daß Ihr nicht richtig send, ift deutlicher zu sehn,

Berfett ber Konig: feht Ihr ihn nicht vor Euch ftehn?

Er blieft umber, und fucht. Sabt ihr in euren Gacfen,

In euren Manteln ihn nicht ftecken, So schwör' ich Höll' und Himmel, Roland ift nicht hier.

Von allen diesen ift nur dieser eine mir Befannt,

Befannt. 17un? Brandimart. Wie? Brandimart? - Befangen

Steht diefer, sammelt schnell den Geist Zusammen; mit erzwungnem Lachen spricht er dreift:

Ihr feht, er weiß nicht mehr, daß Roland Roland heißt,

Konnt 3hr gur Probe mehr verlangen?

Bas? Lugner! Unverschämter! No.

Ein Esel in des Lowen Hulle. Komm herzu! Ich schleubre dich mit Ginem Tritte Bis in des Firmamentes Mitte.

Noch fefter schnüret ibn, ruft Mafkalat, und haltet ihn, so lang' er seine Nicken hat. Der Ritter, der erkennt, daß ihm sein Toben schadet,

Und nur noch mehr der Milssucht Argwohn auf ihn ladet,

Stimmt seinen Jon herab: Denkt was ihr wollt von mir,

So fpricht er falt; allein die Wahrheit au erfragen,

Micolai Gedich. 4ter Th. R Sind

Sind andre Franken woch, find Reinhold, Dubo hier.

Wenn fie das Gegentheil von meinen Reben fagen,

So will ich felbst das Holz, mich zu verbrens nen, tragen.

Mmählich fteigt im guten Mafkalat Ein Zweifel auf. Sein Blick, jur Seite hingeflogen,

Erifft Brandimarten gitternd an; Die Rothe

Aus Wangen und aus Lippen fich suruckges togen.

Hohlt mir die beiben Franken her! So ruft er gurnend. Plöglich sinket er, Der edle Brandimart, vor Maskalaten Auf beide Knie, klagt sich selber an, Und zur Entschuldigung spricht er: Was ich gethan,

Das hat mir Treue, Pflicht und Dankbar, feit gerathen.

Laut weint ber Furft, jerreift das Rleid, den grauen Bart :

Ift dieses Redlichkeit? ift dieses Nitterart?

Ach! alle hoffnung meinen Sohn zu kuffen gabt ihr Betrüger mir entriffen.

Umfonft ruft Brandimart: Er fommt, er balt fein Wort!

Ihn greift und schleppt das Volk nach einem Rerker fort.

Wer diesen Ort betritt, gehöret Schon zu den Lodten. Adolph, ba er fieht und höret,

Was er gewirkt, warum der Tausch gesches hen war,

Fährt mit den beiden Sanden in fein gelbes Saar,

Und fluchet fich, daß er ben flugen Plan gere ftohret.

Was man ju schnell gesagt, wird ftets ju spat bereut.

Jum Glücke noch besiegt der Schmers die Billigkeit

Im Fürsten nicht. Die zugestandne Zeit Entschießt er sich genau und treulich abzuwarten,

Und erst alsbann, wenn ber entwischte Palabin

Nicht wiederkehrt, an Brandimarten Die ftrengfte Rache in vollziehn.

Allein getroft! wir bringen ihn, Bu Brandimarts und zu des Fürsten Glücke, Noch wohl zur rechten Zeit zurücke. Gerade nach Morganens Grotte hin Nahm er den Weg. Schon ift er an denk Teich erschienen,

In dem das Enland liegt. Auch ohne So-

Weiß er das Boot zu finden, schifft fich ein, Erreicht den Strand. Das Thor bezeichnet ihm der Stein,

Den er darauf gemalit. Auch findet er im Strauche

Den Schluffel noch. Er fleigt im finstern Bauche

Des Jelsen nieder; unter seinen Eritten rollt Das aus dem Sacke Reinholds hingestofine Gold.

Er bringet durch den Weg, ben wir schon alle wiffen,

Bis sum Palafte por. Der Thurm liegt umgeriffen,

In welchem er die Fene mit dem Jilia Berschlossen ließ. Dem Sause nah Erblickt er ihn mit ihr. Er eilt, sie zu ers reichen,

Kast feinen Arm, befiehlt ihm, ju entweichen. Nichts kann der Fepe dopplem Schrecken gleischen,

Den Paladin gebiethrisch vor sich siehn, Und biesen Jüngling sich geraubt zu febn. Demuthig finket sie zu Rolands Knien, Beschwört ihn, ihr ben Liebling, der allein Sie glücklich machen kann, nicht zu entziehen, Und bes Vertrages eingedenk zu seyn. Berändert ift die Zeit! fällt ihr ber Ritter ein.

Du haft feitdem durch neue Nachstellungen Zu neuer Rache mich gezwungen; Und nur, dir deinen Zilia Zu ranben, bin ich hente da. Schon sieht er, wie mit Zorn ihr Blick sich schwängert,

Die Stirn ihr gluht, wie sie die Jahne prest, Wie sich ihr gang Gesicht verschiebet und verlängert.

9 3

Muf:

Auffahrend halt er fie noch ben ber Locke feft.
Es tobt ihr eitler Born: Dich, Ranber! gtt gerftobren,

Will ich der Hölle ganze Macht beschwören, Will Erde, Meer und himmel durch einanber febren;

Bom ganzen Gallien foll nicht ein Stein Dem Wanderer nur seine Lage lehren; Kein Ohr soll mehr den Kahmen Ritter hos

ren

Mit kaltem Blute fällt ber Paladin ihr ein:

Willft du von meiner Rache dich befrenn, Go mußt du mir gan; andre Dinge fchwaren, Und Damogorgon foll es horen.

Dieß fen ber Eid: Nie biefen Bilia, nie mich Bu kranken, ju verfolgen, ju verlegen; Noch mehr: In Zukunft niemable bich Den Nittern Galliens zu widerfegen.

Nicht jeder weiß vielleicht, (dieß fällt mir eben ben)

Wer dieser Damogorgon sen. Er ist der Oberste, dem alle Fenen dienen, Er richtet sie, gebiethet ihnen. Unwidersprechlich ift fein Wille, fein Geboth, Und hart die Strafe, die dem fleinsten Aufs schub droht.

Ein Bibber bienet ihm jum Pferde. Er wohnt im Kankasus. Des Nachts ums reitet er

Den ganzen Luftkreis ber entschlafnen Erbe, Fährt über Meer und Berge ber. Mit einer Schlangenpeitsche züchtigt er Hochmuth'ge Fepen, widerspänst'ge Heren; Macht die zu Ragen, die zu Dächsen, Heißt jene barfuß auf bem schärsten Winde gehn,

Beift diefe Jahre lang im Gif', im Feuer fiehn.

Doch wer kann alle Strafen gablen, Die er erfinnt, die boje Brut ju qualen? Ben biesem Damogorgon nun

Swingt Roland feine Feindinn, ihm ben Gib

Ihr drohend, ben dem fleinsten Widerstreben, Dem Jevenfürsten sie jur Ahndung anzugeben. Sie schwört. So bald der Eid aus ihrem Munde beinat.

M 4 Läßt

Läßt fie ber Ritter los. Gie fnirfchet, schaumet, ftampfet:

Die Erbe thut fich auf, ber tiefe Rachen bampfet,

Der endlich fie und ihre Buth verschlingt. Der Paladin erreicht mit seiner Geute Des Leiches Ufer bald. Die mitgebrachten Leute,

Die bort mit Pferden und Gepacke wartend fiebn,

Da fie den Prinzen kommen febn, Bezeugen ihre Luft; die mit fo lautem Weinen,

Die mit so lautem Jauchsen, solcher Erunge fenheit

Der Freude, mit so ungestümer Zärtlichkeit, Daß alle fast von Sinnen scheinen. Nach Senazer eilt nun der Paladin Mit seinem ganzen Erosse hin, Und thut dem Jünglinge zu wissen, Er werde dort die Schwester küssen. Ein neuer Anfall toller Freude tobt In dem Gefolge, Darzen auch zu sinden. Der Graf wird als ein Gott gelobt.

Man

Man reitet nicht, man fliegt; und Berg und Ebne schwinden.

Mit solchem Larmen und Geschren Jagt der nicht fleine Trupp zur Stadt her, ben,

Daß fich die Burger eines Ueberfalls befahr ren,

Und mit geschlosnen Thoren sich verwahren. Sie aufzusprengen ist der Haufe gleich bereit; Doch Roland beißet ihn sich der Gewalt entsschlagen,

Ruft einen Bachter ber, erörtert feine Fra-

Und hebt den Migverftand durch fluge Freund. Lichfeit.

Man öffnet. Darzen hatte schon von ihrem Ruffen

Das Rennen, ber Tumult ans Fenfter bing geriffen.

Da fie den Grafen fieht, ber fich bem Saufe naht,

(Denn noch errath fie nicht, wen er gur Seite hat,

Rs und

Und hoffet, Ufem fens) wirft fie fich in bie Strafe,

Begegnet ihm, und fieht den Bruder. Freu big gmar

Amarmt fie ben, ber ihr fo lang' entzogen war,

Allein im Ruffen felbst durchfliegt ben Rest ber Schaar

Ihr Blick, ob Afem fich darunter finden laffe?

Groß ift die Bruderliebe, doch ein Shemann Bangt einem Herzen fich noch naher au. Auch mitten in der regften Freude

Seufit Darge boch , gedrückt von gröfferm Leibe.

Sich fatt ju reben, fatt zu kuffen, auszuruhn, Gibt Roland einen Tag, befragt sich nach Forlifen,

Db fie feitbem fich nicht gewiesen? Kein Auge sahe fie. Bereinigt bricht man nun

Nach Tunkin auf. Im Reiten ficht man unvermuthet

Auf einen Ritter, der mit festem Belme liegt,

Und bem noch auf der Bruft die frische Bunbe blutet.

Ein großer Schwarm, ben er gleich ist, gu fchwach, befriegt,

Iff in der Ferne noch ju feben.

Der Paladin, der fich am erften gu ihm nah't, (Stets reitet er voraus) befragt fich nach ber

That,

41nd zeiget fich bereit ihm benzustehen. Mit schwacher Stimme hebt er an: Rein Benstand mehr fur mich! um mich ift

es gethan!

Doch nühlicher, o herr! gebraucht Euch Eurer Waffen,

Dem Sblen bort noch Rettung ju verschaffen, Den Malim, ein Tyrann, dem jenes Schloß gehört,

Dem Ungeheuer bringt, bas er mit Rittern nabrt.

Den Bug bab' ich umfonft geftohrt, Denn fie find ftark und mohl bewehrt.

Und wenn auch ihrer taufend maren, Spricht Roland: Euren Freund, fo mahr ich Ritter bin.

Coll

Soll biefes Unthier nicht vergehren.

Er fpornt den Gaul gerade nach bem Schwars me hin,

Fallt ein, durchbohrt benm erften Stofe mit ber Lange

Die halbe Borderreihe, wo nicht gar bie gange.

Er schwingt die volle Stange hoch, Und die Gespießten schrepen laut, und jape peln noch.

Benm Anblick einer folden Starte Entziehet jeder fich, fo gut er kann, bem Werke.

Und, gleich ben Schafen, Die ber Wolf bes fucht,

Berfallt die Beerde schnell in allerseit'ge Flucht.

Mur Malin bleibet, tobet, schiefet ben Bers ftreuten

Der Zagheit Vorwurf nach, und ruft fie auf jum Streiten.

Die Furcht macht alle taub. Der heiße Pa-

Sprengt auf ihn au, begrüßet ibn

mit

Mit einer so gewaltigen Passade, Daßer vom Pferde schießt, gleich einer Made Sich frummt, sich windet, um sich tappt, Das Gras mit Fäusten kneift, und schwer nach Athem schnappt.

Indeft fommt Bilia mit einem fleinen Sau-

Laut rufend : Afem! Afem ift es! hergelaus fen,

Loft des Gebundnen Sande, fällt Auf den Besiegten los, und schnurt ihn fest. Der Beld

Begegnet Afems Danke mit fo frohen Ruffen, Als hatte diefer ihn aus der Gefahr geriffen. Kommt! fpricht er, kommt! ich weiß, ce ichmachtet, Euch zu fehn,

Ein armes Ber; hier in ber Mabe.

Ach! rufet Afem aus, fo lebt er? (ich ver-

Bon wem Ihr fprecht) fo lebt mein Jemir ? Laft uns gehn !

Noch foll er meinen Dank fur feine Große, muth febn.

93a83

Bas? Ismir? fragt der Graf. O! schnell bann, schnell zurücke! Damit ihn unbereitet Darze nicht erblicke. Bie? Darze? meine Darze hier? Dieß Asem. Roland: Folget mir! Es schießen Lend' an Lende die gespornten Gaule,

Wie zwen von Einem Bogen abgeschickte Pfeile.

O! welch ein rührend Schauspiel stellt sich ihnen dar!

Mit offnem Haupte, blut'gem Haar, Mit halb geschloßnen Augen, ausgedehnet, In Darzens einen Arm gelehnet, Die gärtlich ihn noch länger leben heißt, Liegt Ismir. Der zum Fluge schon bereite Geift

Berweilt noch auf der blaffen Lippe, diefer Scene

Sich freuend. Beide werden Afem faum gewahr,

So reichen fie begierig ihm die Rechten bar. Er fniet ju ihnen bin, umarmt bas theure Waar,

unb

And theilt fich in den Freund und die getheile te Schone.

So fark von Luft und Schmer; jugleich bes

Begreif' ich faum, wie Darze feinem une terliegt.

Auf beide lächelt Ismir gartlich. Ihm ente fliegt

Ein Seufger, auf den Seufger diese schwachen Lone:

Nach Wunsche hat der himmel alles mir gen

Daß ich, o Freund! dich lebend noch um: fasse,

Daß ich an Dargens Bruft erblaffe,

Daß diese Stunde mich von langrer Qual befrent,

Und daß ich fterbend ench von meiner Barts lichfeit

Ein fußes Angedenfen hinterlaffe.

Liebt euch, und mit vereinter Thrane denkt An bessen Afche, der einander each geschenkt! Ach, Jemir! (Darge biefes, Die bes

In feine Bruft verbergend) kannft bu mir verzeihn?

Ifts möglich? ohne bein ju fenn, Siehft du mich hier, (dieß kann bein ebles herz allein)

und freuest bich ob unserm bir so harten Glucke? -

Noch, Theure! weißt du nicht, was er für uns gethan,

Fångt Afem, Ismirs hand mit Ruffen marmend, an;

Noch weißt du nicht, daß er, mein Leben Bu retten, feines hingegeben.

Vernimm. ... Indem er weiter reben will, Blickt er nach Ismirn auf, und schweigt er, schrocken fill.

Det Mund, das fuße Lächeln noch behale tend,

Steht athemlos; bas Auge, noch auf ihn Gerichtet, ift erftarrt; die Wange, schon er, kaltend,

Sinkt ein. Go fanft floß Jemir bin.

Es fallen Afem, Darze, weinend auf die Leiche,

Und druden fie, felbst Leichen nach dem Schein;

Betäubt fieht Bilia, und schnell entstandne Bleiche

Don tiefem Mitgefühl nimmt Rolands Wans gen ein.

Er ruft die beiben endlich auf. Aus Darzens Herzen

Stromt banger Jammer noch. Den ab-

Will endlich Usem auch ein gartlich Wog Bon ihrem Wiedersehn mit einzustechten wagen:

Mit sanftem Ernste stößt ihn Darze fort, Und will, als Wittwe, daß man ihr am erften Tage

Bon nichts, als von dem Lobe bes Erblaße ten fage.

Leicht ift nir dieß, fpricht Afem: bort nur

Was ich euch su ergablen schon vorbin ber gann.

Micolai Gedich, 4ter Th. S Jedoch

Jedoch mein Bortrag wird bem Bilia, bene Grafen

(3hu hatte Darze schon genannt)
Ein Rathsel fenn; denn ihnen ift noch unber

Was uns por meiner Flucht far Falle schon betrafen.

Dieg alles miffen wir, verfest der Paladin; Sagt nur, warum Ihr flohet, und mohin.

Dir, theure Darge! fpricht er, hielt ich meine Gorgen

Jur ben entwichnen Jemir ftete verborgen. Er felber mußte nicht, daß, feit er fich von bir

Berbannt, und in entfernten Gegenden ver-

Ein mir getrener Anecht ihm folgte, welcher mir

Von allen feinen Schritten Unterricht erstheilte.

Kein Unfall hatte feit dren Jahren ihn be-

Piel eble Thaten batt' er glücklich ausges führt:

uigue loi Gebich gillein

Allein den Tag vor meiner Flucht fam ber Gefährte,

Der nie voll Angft und Jammer die Gefahr erklarte,

In welcher Ismir schwebte: Malim, ein Eprann,

Der nah ben Tunkin fich auf einem Raubere fchlosse

Berschanzt, aus welchem er mit feinem Eroffe Die Wandrer überfallt und todtet und bes stiehlt,

Sat, fpricht er, Jomirs fich bemachtigt; Und weil er oft der Ritter Ahndung schon gefühlt,

Salt er gu jeder Buth fich mider fie ber rechtigt.

Ein Ungeheuer sonderbarer Art,
Ein Lowe halb, und halb ein Drache,
Das er in einem Resiche von Stahl verwahrt,
Ist ihm das Werkzeug sonderbarer Nache.
Durch einen Eid verband er sich, zwölfmahl
im Jahr

Bur Gpelf' ihm einen Rittersmann gu bringen.

Durch Lift und tebermacht sucht er und seine Schaar

Die Zahl der Opfer aufzubringen. Mit Pracht geschieht der Jug. Er felber, des Barbar

Begleitet ihn, bie Seinigen umringen Das Bauer, ftogen den Gebundenen hinein, Und unter wildem Pfeisenklang' und lautem

Schren'n

Sehn sie das Unthier ihn verschlingen. Ein eigner Thurm ift für die Ritter aufgebaut,

Dem wird ber Borrath an Gefangnen am vertraut,

Und in ber Ordnung, wie fie angefommen, Bird jeder ju bem blut'gen Fefie fortgenome

Selbander (finer der Bothe fort) Sint Jomir nun, der lest erhaschte, bort. Den ersten wird man morgen zu dem Lowen führen.

In einem Monde kömmt an ihn Die Reihe, das ift ficher. Wollt Ihr ihn Der gräßlichen Gefahr entziehn, So mußt Ihr feine Zeit verlieren. Ich faßte schleunig den Entschluß, Durchaus und unverzüglich Ismirn zu bei frenen.

Dir, Darge ! fagt' iche nicht; doch meinem letten Ruß

Zwang mich mein volles herz trubfinn'ge Schwarmerenen

(Ach! bu verftanbft fie nicht) mit einzus ftreuen.

Un Schägen beimlich reich, und beimlich dir entflohn,

Kam ich nach Tunkin, suchte durch versproche nen Lohn

Des nahen Thurmes Bachter zu verblenden, Und bat ihn, Ismirn, als entkommen, mir zu senden.

Allein ben Reiz des Goldes überwog In ihm die Furcht der Strafe, die er auf fich tog.

Ich dingte Bolk, und kam mit Kriegegerath und Waffen,

Des Thurmes Thor in fprengen, Ismirn Luft in schaffen.

53

Bu schwach! Indesten schlich ber lette Lag beran,

Und hart verwies ich mir, daß ich noch nichts gethan.

Un Malim felber wagt' ich mich mit meis nen Schaben.

Taub war er. Ich, erschöpft an Rathe, both mich an,

Im Rerfer und im Sterben Jemirn ju ers fegen.

Much biefes ging er nur mit ber Bedingung ein,

Bugleich bon mir und meinen Schagen herr au fenn.

Ich that es. Bas ift Gold und Leben Fur ben, ber mir weit mehr, ber Dargen mir gegeben?

(Die Gattinn, nicht bie Bittme, wirft hier einen Blick

Auf Afent, und voll Inbrunft gibt er ihn guruck)

Nur furcht' ich, daß vielleicht mich Malim überlifte,

Daß, wenn einmahl mein Geld in feiner Rifte

Und ich in seinem Kerker sen, Er, unserm Handel ungetreu, Ihn nicht erfülle, meiner Einfalt lache, Und wich und Ismirn Beute mache.

Dieß zu vermeiben, wurde fofigefiellt, Daß ich zuerft, doch leer, ben Thurm bes treten wolle,

Und bag ein fichrer Mann bas hinterlegte Gelb

Dem Anechte Malims erft alebann bezahlen folle,

Wenn ihm der Ausgelöste frank und fren In Tunkin überliefert sen. Damit auch Ismir selbst nichts von dem Tausche wisse,

und ihn durch ebelmuth'ge hinderniffe Richt ftohre, fügten wir noch diefe Klaufel ben :

Daß er im Thurme mich nicht sehe, Noch sonst erfahre, was geschehe.

Bersprochen mard es zwar; doch Leute dieser

Sind ju fo feinen Schritten allzuwenig gart,

Man führte mich mit lautem Schwarme Gerades Weges hin in Ismirs Arme. Er ftand bestürzt. Ein Zufall, dacht' er, habe mich,

Gleich ihm, babingebracht. Er fühlte größre Plage

Ob meiner, als ob feiner Lage. Am meiften, Darge! litt ber edle Freund für bich;

Berwies mir, bag ich nicht an beiner Seite bliebe,

Daß ich dir Qual gebracht, nicht beiß genug dich liebe.

Ich schwieg, und ließ ihm seinen Wahn. Ein rober Scherge, der nicht langer warten wollte,

Fuhr ihn mit biefen Borten, feiner fpottenb, an:

Der Thor! er weint, wenn er fich freuen follte.

Mit haut und habe tahlet diefer ja fur dich, Der größre Thor. Nur fort! das Geld erwartet mich.

Ein Angeklagter, ber fein zweifelhaft Berbrechen hillow anadmin Gur leicht, fich im Berbore fur gereinigt bielt, Und febon ber naben Frenheit fußen Wechfel fühlt, Wonn er vernimmt, daß ihn die Richter schuldig sprechen, Und daß er fterben foll, fann nicht beianbter ftehn, In weichre Wehmuth nicht gerfliegen, Richt weiter im Bergweifeln, im Bermin: till ten sand sainer na fchen gehn, and Alls Jemir, ba man ihm von Sanden und .. von Füßen Die Reffel nahm, mich feft gu fchließen. Dein, dieß geftatt' ich nicht! fo rief er. Billft du mich Un Dargen und an dir gum Morder werben Jaffen? Soll Darge, beren Benfall, deren Mitleid ich So febr verlange, gar auch meinen Rahmen haffen ?

55

Bift

Bift du fo febr mein Jeind , daß du mich bindern willft,

Mein unerfräglich Leiben zu verfarzen? Daß, wenn bu nur die Sucht, in Schande mich ju fruren.

Dir Chre ju erwerben, fillft,

Du maine Bitten, meine Rechte felbft bers fchmaheft,

Und Ungeheuern frendig in den Rachen geheft?

Ich ihm hinwieder: Schein' ich bir fo ungerecht,

Daß ich den Rugen unfrer Liebe mir nur gonnte,

Den Schaben bir nur überlaffen konnte? Kennft bu mein hers und unfrer Darge hers fo fchlecht,

Bu glauben, baff fie nur noch Ginen meiner Ruffe,

Ich nur noch Einen Blick von ihr Ertruge, wenn fie mußte, daß ich bir Der Thaten ebelfte fo schadlich werden ließe? Roch lange hatte dieser garte Streit gewährt,

Satt'

Hatt' ihn die Ungeduld der Wachter nicht gefiohrt,

Die, durch ben Geis gespornt, ihn aus bem Churme schmissen,

Und fort mit fich nach Tunkin riffen.

Mein schien mir nun ber Gieg. Doch Beute, ba bie Schaar,

Und Malim felbft, mit mir schon auf bem Wege mar,

Ram und auf diefer Stelle mit entblogtem Degen

Und schwach begleitet, Ismir unversehns entgegen.

Er foderte mich los. Der tropige Epranu Berwarf die Foderung. Und Ismir, unbes weglich,

Beftand barauf. Der Streit begann. , Die Seinen flohen Mann fur Mann.

Er blieb allein. Nur Euch, o Roland, ift

Allein ju flegen; doch auch dies war viel, Allein ju kampfen. Die jog er den Fuß jurucke,

Die Stelle, wo er fand, behauptend, bis er fiel. Der

Der fortgefente Bug enthog ihn meinem Blide,

und die Bergmeiffung, die mich überfiel, Wies mir des Lowen Schlund als meiner Bunsche Ziel.

Gefühl der Dankbarkeit, des Mitleids und der Freude

Erscheint nun offenbar vermischt mit Darzens Leibe.

Sie finkt in Asems Arme hin. Auch Zilia hängt sich mit Lob und Kuß an ihn.

Ein Thranchen, das im Augenwinkel funkelt, Und ben fonft heitern Blick verdunkelt, Berbruckt ber Graf, und fieht noch immer zweifelnb an,

Wer von den Freunden für den andern mehr gethan.

Doch, fpricht er, last uns weiter feine Beit verschwenden,

And Brandimarts und eures Baters Kump mer enden. —

Moch röchelt Malim. Werfet ihn (Bu vieren feiner Leute bieg ber Paladin)

Dem

Dem Ungeheuer vollends ju gerreißen bin, und tödter es darauf mit Pfeilen und mit Spießen,

Go mancher Ritter Tod gu bugen.

Auch dieß befiehlt der Graf, daß man ben falten Reft

Des edlen Jömir nach Mindora bringe. Dann schwingt er fich aufs Ros. Der gange Trupp verläßt,

hindlickend noch, die Scene fo besondret Dinge,

Man eilt nach Tunkin fort. In Rolands Busen fleigt

Zum eblen Afem Hochachtung und Neigung, Je beutlicher fein Hers sich in Gesprächen geigt.

Mit einer schüchternen Verbeugung Entschuldigt Afem fich zuletzt dem Paladin Des alten Schadens wegen, als er Brilla-

11m ibn, doch nicht durch ihn, verlohren.

En! ruft der Graf, schon lange wieder hab' ich ihn.

Macht

Macht nur, daß ich nicht weiter an Orillen benfe.

Das Leder fpielte mir feitbem weit anbre Rante.

Schon langen fie ben Tunkins Thoren an,

und fehn ein Frauenzimmer mit verbangtem Bügel

Sich and der Stadt zu ihnen nahn. Ein Fußknecht neben ihr läuft was er laufen fann,

und halt sich fest an ihrem linken Jügel. Forlise wird erkannt. Von weitem ruft sie schon:

Wo ift mein Brandimart? wo ift der Ro. nigefohn?

Bardin? Bardin ift hier? der kann euch alles fagen.

Dein Bruder, Darse! .... Gie: hier ist ers

Forlise: Nicht boch! Sidar bieß er ja, Den noch ale Rind Bardin hinweggetragen. Go freuzen, so verwirren sich Der beiden Schönen erfte Fragen, Bis Roland den Bardin erfuchet, ordentlich Was er von Brandimarten wiffe, herzufagen.

Dann dieser: Edler herr! ich kam Bor neunzehn oder zwanzig Jahren Mit Kaufmannsgutern nach Mindora him gefahren;

Ich seste sie mit Vortheil ab, und nahm Bu neuer kadung andre Landeswaaren. Schon lag mein Schiff bereit, als ploglich ein Mandar

Erschien, in welchem Maskalat Golch einen schweren Boll auf meine Guter feste,

Daß, wenn man mich ihn zu erlegen zwang, Er mir Gewinst und Sigenthum verschlang. Ich, ber ich mich badurch gesichert schäfte, Daß ich, noch ehe man an diesen Zoll gedacht, Mein eingetauschtes Gut schon auf mein Schiff gebracht,

Wies den Heamten ab, der ihn von mir begehrte,

Ging zu des Neiches Großen, und erklarte Dein Necht und meinen Fall. Man fah ben Widerffand Mis ein Verbrechen an, bas meine Schulb vermehrte,

Ein haufen Safcher ward an meinen Bord

Der alle meine Riften, meine Ballen leerte, Und fie fur ein verwirktes Gut erflarte.

Die Hinde leer, das Her; voll Wuth, führ

Gerich langs am Ufer bin, und fab, wie fonder Bache,

Don Beibern nur umringt, bes Konigs alts fer Cobn

Im Grafe spielend sap. Geiegenheit der

Beftieg mein Boot, erruderte den Strand

Berfreute leicht ben bangen Weiberschwarm, Lief nach bem foniglichen Kinde,

Mit dem die Amme floh, riß es von ihrem

Entrann mit meiner Bente, both dem gunfte gen Winde

Die

Die Gegel alle bar, und feste meinen Lauf Bis Zerzer fort. Dort nahm des Schlosses Herr mich auf.

Er sah das Kind, gewann es lieb, und schloß ben Rauf

Mit mir. Zwar ich verschwieg, aus welchem

Der Knabe sen, von welchem Stande; Auch ward er Brandimart von mir ge, nannt,

Nicht Sidar: doch als ich den Hadramuters frand

Buweilen noch betrat, und an bem Alten merkte,

Daß er, des eignen Sohns beraubet, nach und nach

Mit immer größrer Liebe von dem Anaben fprach,

In welcher biefer ihn burch Wohlverhalten ftartte,

So bracht' ich, aber unbestimmt, ihm ben, Daß er von edlem Blute fep.

Mein Sandel hatte mich feitbem auf anbre Strafen

1 Micolai Gedich, 4ter Th. Z

Geführt; Mindora batt' ich, bieg errathet Ihr

Bon felbft, feit diesem Borfall unbesucht ger

Mach Galafrons Gebieth fand ist mein Ginn;

Erschien jungft unversehns Forlise mir. Bon der vernahm ich gwar mit Leibe Des guten Baku Lod, allein zugleich mit Freude

Den Wohlstand Brandimarts, und ihr ger troffnes Band.

Mit fo beschleichenden, so jugen Schmeiches

Erforschte fie von mir des Gatten Baterland 11nd Schiekfal, daß ich endlich alles ihr geftanb.

Ihn selbst durch diese Nachricht zu erfreuen, Schling sie mir vor, mie ihr nach Benazer ju ziehn.

Sie fprach: Mit Galliens erhabnem Paladin Kommt er gewiß in furzer Zeit dahin. Auch Darze, feine Schwester, wartet bort auf ihn,

Micht Wicht

Nicht wiffend, daß fi'es ift. Mich gwangen jum Berweilen Geschäfte mancher Art, und über funftig

Geschäfte mancher Art, und über tunisig

Lag Benazer entfernt. So weit, herr Rite ter, war

Forlise mir aus Neugier nachgeflogen.

Wie fommen endlich an. Allein mit feiner Schaar

War Roland ichon nach Tunkin abgezo, gen.

Durch eine furgre Strafe, ber ich kundig war,

Führt' ich Forlisen bin. Wir fanden Tung

Boll Schiffe, wie es hieß, bestimmet für ben Grafen.

Und biefer Graf fend Ihr, herr Ritter,

Von Frandimarten gehet das Geschren, Daß er gesangen zu Mindora sere duft in Allein dahin mich zu begeben, Schlug ich Forlisen ab, und Ihr, Herv. Paladin,

The

Ihr werbet mich wohl auch bes Schrittes überheben.

Nein! fpricht ber Graf, bu mußt nothwenbig mit uns giehn;

Allein in meinem Schutze ffeheft du, Barbin! Auch Bilia, Forlife, Darze bitten ihn.

Er weicht. Die Freude fich zu feben, gu erkennen,

Mit neuen, theuren Nahmen sich zu nens nen,

Berauschet lange die Vereinigten, betäubt Den Paladin, der immer auf die Reise treibt.

Man schifft fich ein. Die Nacht verftreichet

Gruft froh bas mache Schiff, und zeigt es in Mindora.

Der bunte Schmuck, der fich um Seil und Gegel schlingt,

Berfundigt ichon von weitem, wen es bringt.

Die gange Stadt, dem Schlafe schnell ent,

Ergießt :

Ergieft fich an bas Meer; Der Wiege raue bet man

Das Rind, ber Rranke flicht die Ruffen, Die letten Rrafte ftrengt der Greis jum Laus fen an.

Der König, ber entzuckt ber Tochter und bem Sohne

Entgegen eilt, vergift ben Mantel und bie Rrone,

11nd eilt im Unterkleide nach dem Ufer bin.

Dem Schiff entsteigt zuerst ber Paladin. Der frohe Maskalat umarniet, kuffet ihn, Und danket ihm fur das gehaltene Verspres chen.

An Afems hand kömmt Darze. Freudensthräuen brechen

Aus aller Augen. Jeber Arm des Fürften

Sich um bes Paares eine Salfte. Beibe

Mit langem Ruß an feinen heißen Wans

Allein da Zilia vom Borde fpringt,

Wers

Berlagt ber Bater alles, eilet bis tur Brucke

Des Schiffes. Wolluft glüht in seinem trunks

Sein hers erliegt. Er finket ftumm und

An feines Sobnes Bruft. Am gangen Ufer schalt

Des theuren Junglings ausgejauchster Nahe me.

Forlise kommt nach ihm. Man fragt begies rig: Wer

Mag biefe fenn? Ein leifes Murmeln rauscht umber,

Und lobt den Reis der unbekannten Dame. Zulett erscheint Bardin. Der altern Mans ner Schaar

Bird ihn am Ufer kaum gewahr, Go rufen fie; Barbin! Barbin iff | mitges kommen!

Ihr Kinder, feht! der ift es, der den altsten Sohn

Des Königes vor iwangig Jahren schon Bon feiner Amme weggenommen.

D.heil!

O heil! bas unserm Fürsten biefer Lag bo

Wenn er nun auch von seinem Sidar Nachs

Forlisen und Bardinen ben den Sanden fuh,

Tritt Roland vor, und wartet, bis fich

Dom erften Sturme feiner Luft erhohler hat; Und dann, mit wenig Worten den Berlauf berührend,

Erflart er ihm, daß er bie Kinder alle bren

Ihm nun mit Bucher wieder gebe, Daß Sidar noch in Brandimarten lebe, Und daß Korlife feine Gattinn fen.

Wie? Sidar Brandimart? so ruft, voe Schrecken bebend,

Die Sande zu dem himmel hebend, Der alte Fürst. Unglücklicher! bald hatt'

Getödtet, meinen Sohn. Geschwind jum Rerfer bin!

Sich munbernt fragt der Palabin, Bas benn mit biefem fich indeffen juger tragen.

Doch nicht ein Wort vermag der frohe Fürst un fagen,

Und eilt bem Rerfer gu. Der gute Brand bimart,

Der traurig in dem Loche harrt, Und angfilich an den Fingern gablet, Daß nur ein einz'ger Lag noch an dem Mons be fehlet,

Da er die roft'gen Riegel raffeln bort, 300 Glaubt anders nicht, als daß nunmehr das

Ihm unverzüglich durch die Rehle fährt. Wie fraunt er nicht, als er Forlifen, Maße Falaten

Um Salfe fühlt, ben Grafen, den Bardin erkennt,

Und horet, daß man ihn mein Gohn, mein Gibar nenut.

Unmöglich ift es ihm, bas Rathfel ju ers

Geschwind entfesselt, führet ibn

| Der Vater an der Rechten nach dem Schlosse           |
|------------------------------------------------------|
| The oracle sind and former Dais References.          |
| Den Jungern halt die Linke. Stoly in ih?             |
| rer Mitte                                            |
| Ter Mitte ? Rritt er einher, und hemmt, fie kuffend, |
| oft die Schritte.                                    |
|                                                      |
| Das ausgelagne Volk terbrickt im Taumet              |
| constitute despication fall and in and               |
| Den Bater und bie Rinder and ben tapfern             |
| unionen state to and said Gaft.                      |
| Die Luft erfüllet und umringet ben Palaft.           |
| Die wiederhohlten Ruffe, Die gebrangten              |
| slam D mil find anne gragen, die an?                 |
| Berichte, Ehranen, Ausrufungen bergufag              |
| nder 20 mai de rive de de gen,                       |
| Dieg tonnt' ich, theurer Lefer! faum in gan-         |
|                                                      |
| sigling suis dreid diente nien Sagen, Tous           |
| Und hatte dir nichts neues doch zu sagen.            |
| Dein Bers ersetze bir, was dir mein Riel             |
| entzieht.                                            |
| Die Ritter Galliens hohlt, man barauf nach           |
| 119 19 thing , dock Sofe journ land                  |
| und alle freuen fich ber froben Ratafiro             |
| mha:                                                 |
| Die finder fildt beg Schaben welchen bie             |
| as wen                                               |

Den Grafen freut es auch, bag er fie wieber fielst. Dur Aboloh fieht auf furge Beit befangen, Indem er fieht, es hatte ichier Muf fein Geschren und Loben bier Der Bater einen Mord an feinem Sohn bee aanaen. Unwurdig nennt er fich Bergebung gu erlans Sie aber biethen ihm den Dand, die Rechte bar, The wieder ihn vertheidigend, geffebend, Dag er, ben beutlichen Beteng por Augen febend . Bu allem, mas er that, durch Dflicht getwuns gen mar. Der Grafermabnt nun auch Barbinens, fest bie Sache Ins Licht, behauptet fren, bag ihm Gewalt geichehn; Gefieht jugleich, baf ihn bie blinde Rache Ru weit verführt; doch hofft er, fein Bergebn Ihm nicht allein geschenft, ihn gar belohnt au febn, Beil er ben alten Raub burch eine großre (Stabe Erfest, bes Tages Gluck fo febr vergroff fert habe. Nicht ohne Scham und Born betheuert Mag Abm fen ber Bollner ungerechte That Gang unbefannt. Doch, fpricht er, ein periabrt Berbrechen Rath und bie Mlugheit mehr gu tilgen, als zu rachen. Du, fchate felbft ben Schaben, welchen bir Die

Die Safcher jugefügt; nimm ben Erfan dafür Aus meiner Kammer. Alles ift hiermit ver-

Und habe Dank fur dein Bemühen! An mir ift es nunmehr, so rebet Frandimart, Dir deine Wohlthat in belohnen. Dein kables Haupt, dein weißer Bart Erinnert dich, in Zukunst deinen Leib zu schonen.

Damit du kannft in Auh und Mußiggang Der Lage fillen Reft verleben, Will ich jum Sige dir mein Schloß in Zerter geben,

And was es trägt, genieße lebenstang. Bardin erschriekt ob dem ju großen Lohne, And kniend danket er dem Nater und dem Gobne.

Den Tag darauf begeht der Furft ein großes geft,

Und ba ber Frohlichfeit fich alles überlaßt, Maht fich ein Knecht dem Grafen, ihm ins Ohr zu fagen,

Der Leichnam Jomirs werde nun herbenges tragen.

Der Paladin, ber fich vom Tische ftiehlt, Stellt fich dem Zug' entgegen, und befiehlt, Daß man die Leiche still versenke, Und Darzen, die, Gottlob! nun nicht an

Durch diefen Aufzug nicht aufs neue frante.

Nachdem die Ritter und der Graf der Frohlichkeit

Drey gange Tage noch geweiht, Entschließen fie fich, unter fich, dum Scheiben. Des Abschieds Thranen und Getummel gu vermeiben,

Ente

Entweichen fie geheim um Nitternacht, Und mablen fich das Schiff, bas fie hierher gebracht.

Der alte Steuermann erfreut sich, ihnen Runmehr auf einer frohern Fahrt zu dienen. Sie landen in des Flusses Mündung an, Wo sie der Rief' und diesen Roland über-

tind kommen insgesammt in wenig Stunden Zum Schlosse, das der alte Kastellan Bewohnt, der sie durch seine Lügen Geloekt, den Riesen zu bekriegen.

Sie suchen ihn umsonft. Bon weitem schott Erfannt' er fie vielleicht, und machte fich

Doch Brilladoren ließ er, wohl versehen Mit Futter, und gezäumt, im Stalle fiehen. Des feigen Alten lacht der sanfte Paladin, Nimmt seinen Gaul, besteiget ihn, Und zieht nach Westen. Last ihn ziehn! Und ruft mit mir ihm nach: Auf Wieder seben!

## Druckfehler.

Seite 17. Vers 8. statt dem Kuffen lies: den Kuffen lies: den Kuffen Geite 209 Bers 5 statt die lies: dies Geite 213 un lesten Verse nach Jauberer nimm das Komma weg. Seite 239 Ners 7 nach Arein sehe ein Ausbrufungszeichen.